

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







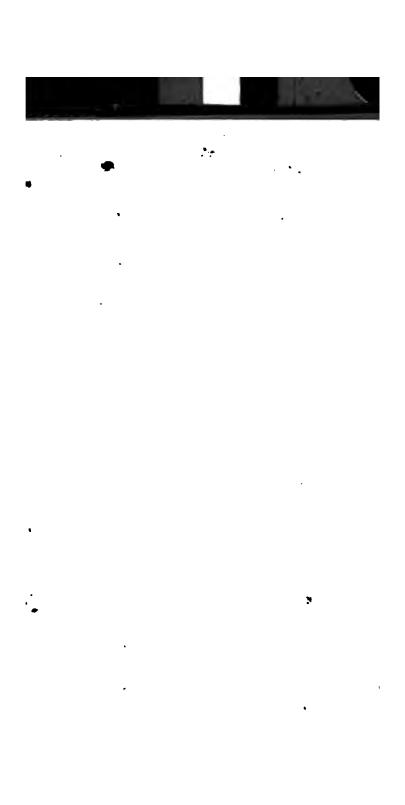

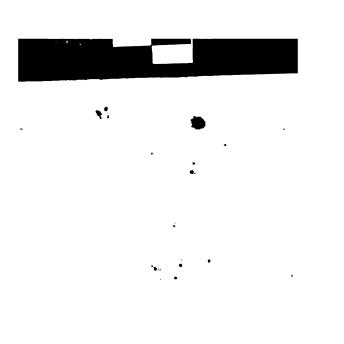

.

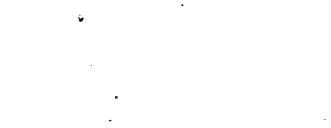

•

.

.



.

·

•

•

# Hella 8

von

Friedrich Jacobs.

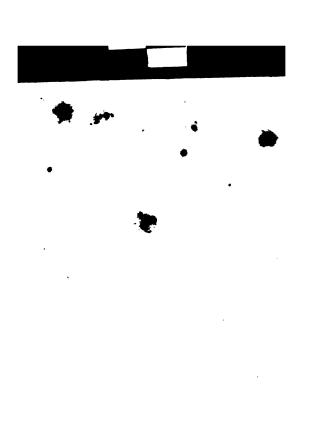

## Hellas.

\*

Vorträge

über

Heimath, Geschichte, Literatur und Kunst der Hellenen

noo

Friedrich Jacobs.

Aus tem handidriftlichen Nachlaß bes Berfaffere herausgegeben

non

E. F. Büftemann.

Berlin.

R. Friedlanber und Sohn.

1852.

221. c. q.

ı



ETTECA DO

### Herrn

Professor und Oberbibliothefar an ber Universität Bonn

Dr. Friedrich Gottlieb Welder.

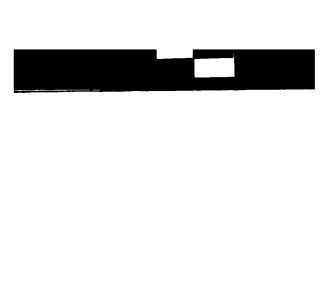

Ihr Bertrauen zu mir, von welchem Gie mir feit 35 Jahren unausgesett die ehrendsten Beweise gegeben baben, verehrter Lebrer und theurer Freund! bestimmte ben Berleger, die Berausgabe Diefer Reliquie aus dem Nachlaffe von Friedrich Jacobs mir zu übertragen. In Friebrich Jacobs verehrte ich für meine Jugend einen Lehrer dem ich Bieles, dem ich vor Allen die Liebe gum Alterthum verdanke, für mein gereifteres Leben einen vaterliden Areund der mir fort und fort eine wohlwollende Befinnung bewahrte und unablaffig geneigt und bemüht mar den Kreis meines Biffens zu erweitern und zu berichtigen. Deffelben Berbaltniffes barf ich mich au Ihnen als eines noch bestebenden rubmen und mir bagu Glud munichen. Bie batte ich mich der Babl, der Aufforderung des geliebten Lebenden zu herausgabe biefer Edrift Des theuern Borangegangenen entziehen fonnen? Und mas ift natürlicher als bag bas Buch an Ihrer Freundesband in den jegigen Leferfreis zu treten municht? So nehmen Sie denn die Bidmung deffelben in ge-

wohnter Gute auf; erinnert Sie doch jedes Blatt an einen Mann, mit welchem Sie eine lange Reilje von Jahren in der innigsten Berbindung gestanden haben, an dessen Seite — der Raum trennt die Geister nicht —

ıv

und zu dessen lebhaftester Freude — oft bin ich der Zeuge davon gewesen — Sie durch Ihre Theilnahme an der Bearbeitung der Philostrate um die Studien des Altersthums und die Geschichte der Kunst sich unvergängliche Berdienste erworben haben.

Ueber Entstehung und Zwed der Schrift werde ich Ihnen nicht viel Neues fagen können. Was ich darüber ermitteln konnte, ift Folgendes.

Im Jahre 1808 empfing Jacobs von dem Ronig Budwig von Bayern, dem damaligen Rronpringen, ben ehrenvollen Auftrag, ihm über griechische Beschichte und Literatur Borlefungen ju halten. Diefe Bortrage murden bis jum April 1809 fortgesett, wo fie durch den eben ausgebrochenen Rrieg gegen Defterreich unterbrochen wurden, der den Rronpringen jum Scere abrief. Rach beendigtem Rriege befam der Kronpring eine andre Beftimmung und fehrte vorerft nicht wieder nach Munchen aurud. Spater murden die begonnenen Studien, da Jacobs inzwischen auf das fehnsuchtsvolle Berlangen feines angestammten Landesherrn, des geiftreichen Berjoge August von Sachsen Gotha Altenburg in feine Beimath gurudberufen war, unter dem Oberbibliothefar von Lichtenthaler weiter fortgesett. Alles Diefes ift Ihnen fcon aus Jacobs' Berfonalien (dem 7. 1Bande feiner verm. Schriften G. 89) befannt.

Fr. Jacobs übte, wie Sie wissen, in jedem seiner Bortrage einen unbeschreiblichen Bauber auf die Ge-muther seiner Buhörer aus. Der geistreiche Gedanke fand ben geeigneten Ausdrud; zu dem richtigsten Ausdrud gesellte fich der liebliche Ton der Stimme, und beides

wurde noch durch das Feuer des Redenden, welches unwiderstehlich hinriß, gehoben. Ohne Zweisel werden
noch Viele, denen das Glück zu Theil wurde, Schüler
von Jacobs zu sein, des bleibenden Eindrucks sich erinnern, welchen jedes Wort des geliebten Lehrers in
ihrem Gemüth zurückließ. Ein Andrer hätte das Gleiche
sagen können, und doch hätte es nicht so getönt und
wäre nicht so eingedrungen. Nicht mit Unrecht konnten
wir ihn hierin dem Demosthenes vergleichen, über dessen
Bortrag sein Gegner Aeschines das offene Bekenntniß
den Rhodiern ablegte, als er des großen Mannes Rede
für die Krone vorgelesen hatte und alle Zuhörer der Bewunderung voll waren: "aus seinem Munde hättet ihr
die Rede hören sollen; wie ganz anders sautete sie da!"

Mit welchem empfänglichen Sinn der Rönigssohn Die Bortrage von Jacobs über bas Bellenenthum in fich aufgenommen, wie er durch fie zu der größten Berehrung Diefer fconen Beiten menfchlicher Entwidelung bingeleitet, ja wie er zu ber lebendigften Achtung fur alles Große und Schone begeiftert murde, - dies Alles bedarf taum einer Andeutung. Konig Ludwig bat durch Bort und That bewiesen, wie auch von dem Fürftenthron reiche Renntuiffe nicht entfernt find, wie Liebe gur Runft und Biffenschaft denfelben gieren. Auch bat er felbft, wie viele Briefe bezeugen, die ben Empfanger nicht minder ehren ale ben Berfaffer, Die bantbarfte Befinnung für feinen Lebrer fo lange Diefer unter den Lebenden mar, ftets bewahrt, und noch nach deffen Tode in einem eigenhandigen Schreiben, in welchem er ber Kamilie seine innige Theilnahme an dem erlittenen Ber-

#### vi Genbichreiben an S. Prof. &. G. Belder.

luste bezeigte, auf die rührendste Art ausgesprochen. Man dürfte wohl nicht einer leeren Vermuthung Raum geben, wenn man in jener Darstellung der verklungenen Herrlichkeit einer hochbegabten Nation und einer wundersvollen Natur ein nicht erfolglos gebliebenes Moment für die großartigen Bestrebungen König Ludwigs zu Biesdererweckung des Hellenenthums und zu Gründnug des neuen griechischen Königreichs unter dem Scepter eines geliebten Prinzen, somit einen sehr tiefgreisenden Ginsstuß auf Mits und Nachwelt erblicken wollte: einen Einsstuß auf Hellas' Restauration, der in Ihrem und Jacobs' gemeinschaftlichem Freunde, Friedrich Thiersch, zu einer so bedeutenden Geltung gelangte.

Hat nun auch das durch Schrift oder Druck gefesselte Wort den eigenen Zauber verloren, den es auf den Lippen des Sprechenden belehrend, erweckend, erfreuend übte, so wird es doch für einen größern Kreis, der nicht der gleichen Begünstigung sich erfreut, noch von dem lebhaftesten Interesse sein, in eine geistige Gemeinschaft zu treten mit den erhebenden Borträgen die aus dem Munde eines der geistreichsten und gelehrtesten Kenners des hellenischen Alterthums flossen und die Brust des hochherzigen Fürsten mit freudiger Bewunderung und nachhaltiger Begeisterung erfüllten. Und insosern sindet die gegenwärtige Herausgabe und Ihre Besörderung derselben gewiß ihre volle Berechtigung.

Jacobs hat, was er damals sprach, nicht bloß genau durchdacht, sondern auch vorher meist wörtlich aufgeze chnet. Bohl bedurfte der Meister, dem die Gabe der Rede wie nicht leicht einem Andern zu Gebote stand. einer solchen Sorgfalt nicht; aber der gewissenhafte Mann ersparte sich dieselbe nicht, um auch für den einzelnen Ausdruck, wo dessen Bahl nicht gleichgultig war, nicht in Zweifel zu sein.

Die Lösung der hohen Aufgabe den Erben eines Ronigreichs in die Geschichte eines Bolkes einzuführen dem die ganze Folgezeit einen großen Theil seiner Bildung verdankt, glaubte er auf folgende Weise zu bewirken.

Buerft sprach er in einer Einleitung von der Bichtigkeit der Geschichte des griechischen Volkes und seiner Kultur an sich und im Allgemeinen; er zeigte, auf welche Höhe die hellenische Bildung gestiegen war und welchen Einfluß dieselbe auf jedes andre Volk geübt und auch auf die jezige Zeit habe: kurz er wies die universalhistorische Geltung des Hellenenthums nach.

Hierauf machte er näher eingehend mit dem Schauplate bekannt, auf welchem das hellenische Bolt seine ruhmmurdigen Thaten ausführte, seine unsterblichen Lieder sang, seine unübertroffenen Kunstwerke aufstellte. Der Reihe nach wurden durchwandert Nordgriechenland, Mittelgriechenland, die Peloponnes, die Inseln, und selbst die wichtigsten Kolonieen wurden besucht. Aber nicht ein trockenes Namensverzeichnis von Ländern und Städten, von Bergen und Flüssen, nicht eine Anhäussung statistischen Jahlenwerkes wird dem Wanner gesboten: mit den Städten werden die Männer genannt, die ausgezeichnet in Wissenschaft und Kunst oder berühmt durch große Thaten in ihnen geboren sind oder gewirft haben; an die Berge und Flüsse werden die Sagen gesknüpft, mit denen die lebhaste Einbildungstraft der Bes

#### VIII Genbichreiben an S. Brof. F. G. Belder.

wohner das Land geschmudt; der Rämpse für Freiheit und Baterland, aber auch der brudermörderischen Kriege und demüthigender Besiegung wird gedacht, die eine Gegend für die Nachwelt bemerkenswerth gemacht haben; ein vielleicht größerer, aber sonst unbedeutender Ort wird unerwähnt gelassen, um das Licht auf einen kleinern sallen zu lassen, der ein besondres Denkmal der Runst oder eine andre Merkwürdigkeit auszuweisen hat: kurz die Beschreibung des Landes wird in die engste Berbindung gesetzt mit der Geschichte des Bolkes, mit seiner Literatur, mit seiner Kunst. Die ganze Darstellung ist ohne Anführung literarischer Quellen; aber sie ruht auf den ernstelten Studien früherer und mitlebender Forscher, wie am wenigsten Ihnen entgehen wird.

Die politische Geschichte, welche hierauf folgt, hat gleicher Beife nicht ben 3med in bas Ginzelne einzugeben, Jahreszahlen und Thatfachen zu baufen; fie gibt in großen Umriffen ein Rundgemalde der Erlebniffe Des griechischen Bolfes; von den altesten Sagen ausgebend ergablt fie, wie die Bellenen durch Ratur und gludliche Berbaltniffe begunftigt, in unabbangigen Stagten lebend, aber durch Sprache und gemeinfamen Gottesdienst verbunden, von glübender Liebe für Freiheit und Baterland ergriffen, aber auch von Leidenschaften erregt, ihre ftaatlichen Berhaltniffe ausbildeten, wie fie - mit fremden Bolfern in Berührung tommend - in edelfter Bingebung zuerft fur Erhaltung der Gelbständigfeit fochten, dann aber felbst die perfische Monarchie fich unterwarfen und eine Beitlang die Beltherrichaft erlangten; wie fie auf dem bochften Gipfel des Rubmes angelangt.

jugleich Runfte und Biffenschaften zu der hochften Bluthe und vollsten Entwidelung brachten; wie sie dann aber wieder von diefer Bobe berabfanten und durch innere Spaltungen zerriffen fich von der Grundlage alles Groken : "weiser Maashaltung" lossagend, der Ueppigkeit, Berichmendung, Ungewissenhaftigfeit im Erwerb, der Rauflichfeit verfallend, eine Beute ber einfachen, fraftigen und darum machtigen Romer murben. Es wird die Ginfachbeit des Lebens in der frühern Beit gerühmt, melche Sparfamteit im Baufe gebot, um defto größere Opfer auf dem Altar des Baterlandes niederzulegen; die Gintracht der vielverzweigten Bolfestamme wird als die einzige Grundlage des mahren Bobles der Gefammtbeit der Nation empfohlen; der tiefen Beisbeit mird gedacht, mit welcher in den Gesekaebungen eines Solon und Lyfurgos, eines Baleufos und Charondas für die Bedürfnisse des Bolts je nach Zeit und Ort geforgt mar. Aber es wird auch getadelt der Familienverderb der fpatern Zeit, der Familienglud und Staatenwohl untergrub, die Bermurfniß der Briechenftamme, die dem Gonderintereffe buldigend felbst bem Seinde des griechischen Namens fich in die Urme marfen, die Wohl = und dann Soblrednerei und Leichtfertigfeit welche Biele und damit die ganze Nation den thatfraftigen Römern veracht. lich machte. Rurg die ethische Seite der Geschichte mirb bervorgehoben, welche der ernstesten und wirtsamften Mahnungen fo viele ergeben lagt: - wie an jeden Denfden und für alle Buftande, fo an Den welchem gunachft Jacobs' Rede galt, mochten auch die Buftande ber Beiten und Bolfer menig Bergleichungspunfte bargubieten fcheinen.

#### Senbichreiben an S. Prof. &. G. Belder.

Aebuliche 3mede werden in ber Beschichte ber Biffenschaften, welche der politischen Geschichte fich auschlieft. verfolgt. Bergebens murde der Lefer eine ausgearbeitete Literärgeschichte im gewöhnlichen Sinn des Wortes fuchen; diefe bleibt mit ihrem gelehrten Apparat. wie billig, den Band - und Lehrbuchern überlaffen: eine Beschichte der hellenischen Wissenschaft mit wenigen, aber fraftigen Bugen in einem Spiegelbild aufgefaßt, stellt fich eine andre Aufgabe. Bor Allem will fie zeigen, welch' eine freie und stetige Entwidelung in der Rulturgeschichte der Bellenen gur Auschauung fommt. Die Poefie durchdrang das gange bellenische Leben; nur um ibrer felbit willen murde fie gepflegt; von ihr ging jede Ausbildung der Sprache und der Sitte aus, wie hinwiederum That und Leben in ihr eine Berflarung fand, welche ber ewigen Bewunderung gemiß ift. Gine fagenreiche Borgeit, glud. liche Rampfe bei benen viele Vollsftamme vereint um den Ruhm der Tapferfeit wetteiferten, boten dem Epos einen unerschöpflichen Stoff, mit ihm aber auch ein dans erndes Intereffe an den lieblichen Befangen ionischer Bolksdichter. Someros' Boeffe fteht einzig in ihrer Art da; der schon im Alterthum begonnene Streit um die Berfon des Dichters, das für den Rritifer lobenswerthe Streben, den Antheil nachzuweisen welchen einzelne Rhapsoden haben, foll nicht den großartigen Gindruck der homerischen Boefie beirren und abschwächen. - Aus bem Epos bildete fich naturgemäß die Lyrit aus, die der Tiefe des Gemuthe des dorifchen Stammes entquollen durch den Bindaros und feine Zeitgenoffen am berrlichsten ausgebildet murbe. Epos und Lyrif ver-

einigen ihre Bluthenzweige, die fich gesondert entfaltet batten . zu dem lieblichsten Rranze in dem Drama, meldes die Darftellung ber Begebenheit begleitet mit dem Ausdruck der innigsten Gefühle der Sandelnden. Athen ift ber Ort, mo, mie jede Entfaltung des Beiftes, fo and die dramatische Poeffe ihre Entwidelung fand. Der einzige Sophofles murbe ber griechischen Sprache und Literatur die verdientefte Anerkennung aller Zeiten fichern. Die Freiheit im politischen Leben, die natürliche Ungebundenheit durch das Rlima befordert, liegen aber gu Athen neben der ernsten Tragodie auch dem schrankenlofen Muthmillen der Romodie einen freien Spielraum. für welchen dem faltern Nordlander in feiner Befete lichfeit und übereinfommlichen Gefelligfeiteformen der Magkstab feblt. Aber felbit die derbiten Scherze des Uris ftophanes streifen nicht in das Gebiet der Gemeinheit binüber; fie erscheinen bei dem wundervollen Rhythmus ber Sprache dem feingebildeten Athener, deffen Ohr an dem Ausdrud batchischer Ungebundenheit feinen Anftog fand und der den tiefen Rern des Dichters von der mitunter stachelichen Schale wohl zu trennen und berqueszuholen mußte, als das Gebilde der Charitinnen, meldes jeden unfittlichen Gedanken fern bielt.

Rachdem das reiche Feld der Poefie schon nach allen Richtungen bin angebaut war, wurde die Sprache für die prosaische Darstellung weiter fortgebildet. Doch selbst die Geschichte war in ihren Anfängen von dem Geiste, der Auffassung und Darstellung des Dichters durchedrungen; und die liebliche Anmuth, welche das Geschichtse wert des Gerodotos durchweht, so sehr es der Bahrhafe

tigfeit fich befleißigt, bat fie nicht hauptfächlich ihren Grund in dem fast epischen Charafter der Erzählung, ber felbft in der Bahl der Mundart fich nicht verläugnet? Bie das Evos zu dem Drama fich verhält, und wie diefes in Athen auf feinen Sobepunkt gelangte, fo verbalt fich die einfache Ergablungsweise der frühern Befchichtfcreiber zu dem tiefen Ernft der fritischen Beschichtforichung, und fo bat auch diefe in Athen ihren murdiaften Bertreter an dem Thutydides gefunden der sein Bert nicht für die Ergötung des Augenblick bestimmte, fondern für die Belehrung aller tommenden Jahrhunderte. Benn auch fein andrer Grieche fich ju der Sobe, biftoftorifden Runft und Beisbeit des Thutvdides erhoben bat, so darf doch neben ihm der auch der Zeit nach ihm nabe ftebende Renophon wegen der Anmuth in der Darftellung genannt werden. Ginen munderbaren Gindrud macht die feltene Ginfalt und Anspruchslofigfeit, mit welcher er feinen Antheil an dem Feldzug gegen den Artarerres und feine Babl jum heerführer ergablt: Renophons eigene Borte merden von unferm Jacobs in treuer Ueberfepung mitgetbeilt. - In Befolge und an der Seite der Geschichte bildete fich in Athen die Bered. famteit aus. Neben andern großen Rednern ficht Demosthenes als noch unerreichtes Muster da, deffen Feuer nur der Gluth vergleichbar ift, mit welcher er für Athens Rubm und Unabbangigfeit entzundet ift. Babrend fo Die dramatische Runft, Die Geschichtsforschung und bas Rednertalent zu gleicher Zeit in Athen bis zur bochften Bollommenheit ausgebildet wurden , blieb auch die Bbilosophie nicht binter den Leistungen in jenen Kächern

jurud. Die Anfange der Philosophie find ebenfalls bei den Joniern ju fuchen. Die alteften Philosophen beschäftigten fich, wie alles Griechenthum fich naturgemäß entwidelte und ausbildete, vorzugeweife mit Betrachtung ber fie umgebenden Ratur und mit der Erflärung ihrer Erscheinungen. Thales gab zuerft der Philosophie eine wiffenschaftliche Gestalt. Auf diesem Grunde baute weiter fort Bythagoras; aber feine Forschungen gingen tiefer, er suchte die ftrenge harmonie in der Ordnung und Bewegung der Beltforver zu ergrunden. Gingeweibt in die Beheimniffe der agnptischen Briefterschaft verband er mit feiner Lebre politische 3mede und ftiftete einen Bund, der eine beffere Gefetgebung und ein veredeltes Staatsleben für die Griechen in Unteritalien berbeiführen follte. In Athen ichien die Philosophie durch das Blendwerf fopbistifcher Runfte eine falfche Richtung zu nehmen; aber Sofrates, einer ber edelften Sterblichen, den die Erde getragen, bedte rudfichtelos, freilich mit Aufopferung seines Lebens, die Richtigfeit der Sophistif auf. Er lebrte die Unsterblichkeit und, auch hierin dem Stifter unfrer Religion vorangebend, das Berthvolle des Ginnes, welcher unfern Sandlungen jum Motiv dient; er rief die himmelstochter, die mabre Beisheit, auf die Erde und verbreitete ihre Segnungen auf das gange Renichengeschlecht, indem er, fern von dem Begant und ben Streitigfeiten ber Schulen, nur ben praftischen Nupen der Bhilosophie vor Augen batte. Blaton, dem das Alterthum den Beinamen des Göttlichen gab, baute mit finnigem Beifte den Tempel feines Meifters ju einem bimmelsbom aus, in welchem Allen, die der geifligen

Nahrung bedurften, reichliche Spenden murden, und Aristoteles grundete mit seltenem Scharffinn ein System der Wissenschaft, welches zu verlassen selbst die Gelehreteften langer als ein Jahrtausend sich scheueten.

Bie nichts, mas wir Sterbliche schaffen und bauen, ewigen Bestand bat, fondern die Nationen, dem Billen ber Ur. und Allmacht folgend, fteigen, einige Beit im Berharrungezustand ihres Sobepunftes verweilen und bann berabsteigen, um andern Bolfern Blag zu machen, benen diefelbe Bestimmung zu Theil mard - gleich dem einzelnen Menichen , der das Welttheater betritt , darauf feine Rolle agirt und es bann verläßt -, fo verfiel auch, mas im bluthigen Junglingsalter der Menscheit Schones und Großes in Griechenland und Rlein - Mfiens Geftaden — einem Stud himmels auf Erden gefallen! ein gludlicher Benius erzeugt hatte, bem Befete ber Bandelbarfeit, und ftatt geiftiger Productivitat trat, als die Nation felbft Großes zu leiften aufgebort, ein Beitalter ein, in welchem man das Alte nur zu erhalten, au sondern und au erklären bemüht mar, Reues hervoraubringen nicht die Rraft hatte: es ift das Beitalter der Belehrfamteit (vielmehr Belahrtheit), welche ihren Sauptfit batte in dem mit reicher Buchersammlung und Mufeen ausgestatteten Alexandreia. Gelehrter Sammler und fleißiger Dichter werden nicht wenige genannt; nur Giner tritt in jener Beit als ichaffender Beift auf und grundete eine neue Gattung der Boefic, Theofritos, ber Sprafuser. Seit Briechenland unterjocht und als Broving dem romifchen Reiche einverleibt mar, ift auch Die Bluthe der Biffenschaft gebrochen; wie die Ration

ibre Selbständigkeit verloren batte, fo entbehrt auch fie der freien Entwickelung. Nur in Ginem Rache mird noch etwas geleistet: es ift die Beschichtschreibung, Die jest einen pragmatischen Charafter annimmt: ben Troft der Nation für eigene Schwäche in ber Bergegenwärtigung ihrer Borgeit suchend und deren Belden ale Borbilder der Jettzeit aufstellend. Bolpbios ift der alten Zeit noch murdig, auch Dionpfios von Salifarnaffos und Plutarchos von Charoneia verdienen eine ehrenvolle Erwähnung. Minder bedeutende Manner find nicht beionders nambaft zu machen. Bunderbar ift es und ein Beweis Dafür wie ticfe Burgeln Biffenschaft und Runft in Sellas geschlagen batten, daß trop dem auf der Ration ichwer laftenden politischen und geiftigen Drude Beide nicht ausstarben, sondern noch Sabrbunderte lang den Bolfern geistige Nahrung zuführten und die menigen Strablen, welche eine untergebende Sonne gurud. gelaffen, noch Rraft genng hatten, die Finfterniß des Abendlandes nicht gang vernachten zu laffen und ihm ben Bundftoff gur felbsteigenen Erleuchtung zu bewahren, als die duftern Schatten bes Mittelalters dem Biederaufleben der Biffenschaft wichen. Und noch jest ift die bellenische Runft und Biffenschaft für uns der Urborn unfrer Beran = und Fortbildung.

Rach folchem Blan wohl trug Jacobs die Geschichte der Literatur vor; nur die Sauptumriffe wollte er geben, nicht durch Specielles zerstreuen oder verwirren. — Er hat über denselben Gegenstand zu andern Zeiten und für verschiedene Zwecke geschrieben, wie Sie wissen. Aber auch Sie werden es namentlich für Jüngere belebrend

#### TVI Senbichreiben an S. Brof. &. G. Belder.

finden, eine Bergleichung anzustellen, wie der geistreiche Mann je nach Awed und Umftanden denfelben Stoff andere behandelte. Ginige Binte, für die ich Ihre Uebereinstimmung erwarten barf, mogen für unfre Epigonen genugen. Die Beschichte der Poefie hatte 3hr Freund früher vollständiger vorgetragen in einer Abhandlung im 1. Stud bes 1. Bandes ber Rachtrage ju Gulger's Theorie der iconen Runfte S. 255 - 340. Dann wieber als Excurs zu ber in der Munchner Afademie der Biffenschaften gehaltenen Rede ,, über die Erziehung der Bellenen gur Sittlichfeit" im 2. Theile ber vermischten Schriften S. 38 - 41; in demfelben Buche bat er über die Tragodie gesprochen S. 306-315, befonders über Die des Euripides S. 319, über die Romodie und Ariftophanes S. 322 - 333 und Aehnliches. Wenn er co Dabei nicht verschmabt hat, bei einer fonft verschiedenen Bebandlungsmeife zuweilen daffelbe Bild oder diefelben Borte zu gebrauchen, fo wird Niemand, am wenigsten Sie, Dies ber Beiftesarmuth Des Berfaffers jufdreiben, fondern des Vorgangs der großen Alten fich erinnern, Die, wie icon der unerreichte Someros, in Nebendingen eine, felbft dem Ungeubten nicht fcwere Beranderung anzubringen unter ihrer Burde fanden.

Ich erwähnte vorhin der Abhandlungen, welche Jacobs in den Nachträgen zu Sulzer's Theorie der schönen Runfte geliefert hat. Erlauben Sie mir, verehrter Freund, hier einige Bemerkungen über dieselben einzuschalten und eine Rechtsertigung unfres Jacobs' daran zu knüpsen, die in einer frühern, von mir in lateinischer Sprache abgesaßten, auch Ihnen nicht unbekannt gebliebenen Schrift

über das Leben und Birten unfres dabin geschiedenen Freundes feinen Blat finden fonnte, da der Angriff erft fvater erfolgt ift. Die Auffate, welche Nacobs über Poefie, Literatur, besonders über die Charafteristif einzelner Schriftsteller geschrieben und ben oben ermabnten Nachträgen einverleibt hat, werden gewiß auch von Ihnen noch wegen der geiftreichen und anmuthigen Darftellung geschätt, wenngleich Einzelnes im Begenstand jest veraltet ift oder mit den Resultaten der Forschungen ber Neuzeit nicht übereinstimmt. Jacobs fühlte bies felbst febr mobl. Denn ba er im fvatern Alter mehrfach auf. gefordert murde, eine Sammlung derselben in verhefferter Gestalt zu besorgen, so unterließ er ce, weil er die frühere Arbeit nicht mehr ftofflich intereffant genng ober in allen Einzelheiten den neuen Ergebniffen entsprechend fand und die Mube icheuete Dem überall nach - und abzuhelfen. Er begnügte fich damit (in den Berfonglien ober im 7. Theile ber Berm. Schrift. S. 350 und miederholt im 8. Theile der Berm. Schrift. S. X) die Auffate von fich namhaft zu machen, welche ohne feinen Namen in jenen Nachtragen erschienen waren. Aber nie bat Er, der in seinem langen Leben fich in feine literarifche Streitigfeit eingelaffen bat, ihretwegen ben ihm jugeworfenen Fehdehandschub aufgehoben. In einem Blatte, welches unfrer Tagesliteratur angehört, wurde neulich berichtet, daß die Tenien gleich nach ihrem Erfceinen eine große Aufgeregtheit in Gotha verbreitet und Jacobs, der fich nebst den befreundeten Manfo und Schat in den "Rifchlein" mieder erfannt, "die fich in Sulgers Cifterne regten", veranlagt batten,

#### AVIII Genbichreiben an S. Brof. &. G. Belder.

mit einem Blatte von Diftichen, welches bier erschier mare, zu antworten. Es wird Ihnen vielleicht nicht 1 angenehm fein, zu vernehmen daßich einer folden Bebai tung mobl mit Grund miderfprechen fann. 3acobs mir oft von dem unangenehmen Gindruck erzählt, den Art und Beise bier gemacht babe, wie Schlichtegr Manfo und Beder in den Renien angegriffen maren, a nie, mas er schwerlich unterlaffen batte, feiner Th nahme an einer gegen die Renien gerichteten Schrift mabnt. Deshalb irrt auch Ed. Boas, wenn er in fei trefflichen Schrift (Schiller und Bothe im Benie fampf Th. II. S. 7) Fr. Jacobs für den Berfaffer von Gotha ausgegangenen Diftiden und an einer St (Ib. II. S. 229) für den Autor der befannten Recenf in den Goth. Bel. Anzeigen halt. Bir wollen bem fe fo grundlichen und mobl unterrichteten Boas den gangenen Brrthum um fo mehr zu Gute balten, er felbit fpater Die fconfte Rechtfertigung von unfe Jacobs gibt. Erlauben Sie mir, die Borte fe auguführen, die er braucht. "Fr. Jacobs (beißt Ib. 11. G. 281) mar es, der, die empfangene Bu vergebend und vergeffend, Schillers Urne in berglie Rührung mit einem frischen Blumenfrang fcmudte. ! ju Stuttgart des Dichters Bildfaule errichtet mer follte, als die Manner der deutschen Runft und Biff schaft ihre Opferblatter in ben Grundstein legen gen, da brachte auch Jacobs, der drei und fieben; jahrige Greis feine Babe bar (Schiller - Album. 18 S. 113). Und in den finnigen Beilen befannte er f mit philologischer Anmuth, gu bem Renion 69, 1 die neuern Commentatoren gar nicht mehr auf ihn ge-

Da einmal des durch die Xenien hervorgerufenen Berbaltniffes von Jacobs ju ben Beimarifchen Berven gedacht worden ift, fo gestatten Sie mir wohl, noch hingugufugen. bag er mit Gothe nie in nabere Begiebung getreten ift. Der Grund Diefer, Manchen vielleicht befremdenden Entfernthaltung lag theils in der verfchies denen Richtung und in dem verschiedenen Charafter beider Ranner, mehr aber noch in der engen Berbindung, die Jacobs mit Bieland unterhielt. In der Brieffammlung von Jacobs finden fich zwar mehrere eigenbandige Briefe von Bothe; fie betreffen aber meiftentheils Beichafte. sachen, megen deren im Auftrag des Bergogs Anfrage vorausgegangen war. Ueberhaupt mar die Berbindung zwischen Bothe und dem hiefigen Sofe feine allgemeine und nachhaltig enge. Rur mit dem Bruder des damals regierenden Bergogs, Ernft's II., dem Bringen August finden wir ibn in tiefern und engern Begiehungen. Bei der ftrengen Gittlichfeit, der maagvollen Saltung und den ernften wiffenschaftlichen Bestrebungen des Bergogs Ernft und ber Urt, wie Gothe in frubern Jahren auftrat und fich gab, mar feine dauernde Sarmonie denfbar. Bielleicht felbst ber Bergog (nachmalige Großbergog) Rarl Angust von Beimar (f. deffen eigenes Bekenntniß bei Riemer über Gothe Th. II. G. 20), gewiß aber und mehr noch trug Gothe durch fein rudfichtelofes Benebmen gegen Bergog Ernft (f. Ed. Boas in der ermähnten Schrift Th. I. G. 96, G. 256) und gegen deffen Gobn. den Erbpringen, nachmaligen Bergog August (wovon freuen. — Berzeihen Sie mir, verehrter Freund! diese Abschweisfung, die ihre Entschuldigung finden moge in meiner Liebe zu Fr. Jacobs, wie in meiner Berehrung des edeln Fürsten.

von Segnungen über sein Land bat ausströmen laffen, beren fich noch die Settlebenden in vollem Maage er-

In gleicher Beise, wie die Geschichte der Bissensschaften, trug Jacobs in den Vorlesungen, die ich Ihnen hiermit gedruckt vorlege, die Geschichte der Künste bei den Hellenen vor. Nur die Hauptmomente wurden berücksichtigt. Zuerst werden die wichtigsten Epochen der Runst ermähnt, wobei das Perikleische Zeitalter mit seinen Schöpfungen (den Propyläen, dem Parthenon, der Arropolis, dem Odeion) hervorgehoben wird. Sodann wird die Ausmerksamkeit auf die Skulpturen gerichtet und zuerst von den stehenden Normen, wie die Hauptskünstler sie für die einzelnen Gottheiten geschaffen, gessprochen, hierauf werden die berühmtesten Künstler mit ihren wichtigsten Arbeiten aufgeführt. Ein Pheidias, Alfamenes, Agorafritos, Polykleitos, Myron, Prazis

teles, Stopas, Euphranor, Lysippos sinden ihre gerechte Bürdigung. Der Malerei, die überhaupt im Alterthum nicht zu einem hoben Grad der Bollommensbeit gedieben, wird nicht gleiche Ausführlichkeit gewidsmet; doch werden die geachtetsten Künstler erwähnt. Bei einer geringen Bekanntschaft mit ihren für uns verslorenen Kunstbildungen werden die Meisterwerke eines Polygnotos, Zeuzis, Parrbasios, Timanthes, Apelles, Protogenes nach den Beschreibungen der Alten gerühmt. Den Beschluß machen allgemeine Bemerkungen über die Malerei der Alten und über den Berfall der Kunst in einer spätern Zeit.

Auch über die Kunstleistungen hat Jacobs zu versschiedenen Malen seine Ansichten ausgesprochen, besons ders in seiner Rede "über den Reichthum der Griechen an plastischen Kunstwerken" (wieder abgedruckt im 3. Theil der Berm. Schrift. S. 415 ff.) und in den dazu gehösrigen Anmerkungen (f. das. von S. 463—550). Gine Bergleichung mit den gegenwärtigen Borträgen wird dem angehenden Forscher nicht ohne Juteresse sein.

Es lag in der Absicht von Jacobs diesen vier Absichnitten über Geographie, Geschichte, Literatur und Kunft noch zwei folgen zu lassen und damit den Cyclus seiner Borträge über Hellas abzuschließen. Er gedachte noch besonders von der Religion der Griechen, von deren Sitten und staatlichen Einrichtungen zu sprechen. Leider ist der Borfat nicht zur Ausführung gebracht, weil die Borträge selbst, wie ich Ihnen schon oben berichtet habe, nicht weiter gediehen.

Es ift aller Grund vorhanden, anzunehmen, daß

Jacobs selbst die Bortrage, welche jest veröffentlicht werden, für den Druck bestimmt hatte. Dies ergibt fich unter Anderm daraus, daß er die 25 erften Seiten des Manuscripte, melde bis gur Beschreibung von Megaris in dem Abschnitte über Geographie reichen, mit der ihm eigenen Bierlichkeit der Sandschrift noch einmal, und amar fast unverändert, rein geschrieben bat. Allerdings wurde er, wenn er den Drud felbit veranstaltet hatte, die fehlenden Abschnitte ergangt, wohl auch in den vorhandenen Manches weiter ausgeführt haben. Indeffen lag bierin meder fur Sie, noch fur mich ein burchgreis fender Grund gegen die Beröffentlichung durch ben Drud, und auch das Bublicum wird für die Mittheilung Der Bortrage in ihrer jegigen Gestalt nicht unempfanglich und nur dankbar sein. Bielmehr wird es Ihnen, wie dem Bublicum erwünscht sein zu vernehmen, daß ber Abdrud bie gewichtige Buftimmung auch andrer Freunde von Jacobs, namentlich von Friedrich Thiersch. dem geliebten Studiengenoffen und vieljährig vertrauten Freunde, erhielt.

Noch haben Sie eine turze Andentung von Dem zu erwarten, mas ich bei Beröffentlichung des Manuscripts gethan.

Bunächst war meine Sorge auf die Herstellung einer gleichmäßigen, angemessenen Schreibweise gerichtet. In dem Manuscript finden sich die griechischen Namen meist latinisitet, wie Cimon, Aeaciden, Jupiter, Juno u. s. w., eine Schreibart, welche jest das Auge unangenehm berührt. Das Sicherste war für mich überall nach den Grundsägen mich zu richten, welche Zacobs schift in

Sendichreiben an b. Prof. &. G. Belder. will

seinen spätern Werken, z. B. in den Bermischten Schrife ten befolgt hat.

Befentliche Menderungen habe ich mir nirgends erlaubt. Rur habe ich bie und ba eine fleine, unzweifelhafte Unrichtigfeit im Thatfachlichen, Die mit untergelaufen, entfernt, in der Darftellung einen barten Uebergang gemildert, eine fichtbare Rachlässigfeit im Ausdruck verbeffert; ich bin aber dabei ftete der eigentlichen Bestimmung Diefer Blatter eingebent gemefen, Die junachft gur Grundlage des mundlichen Bortrags berechnet waren, und demnach auch für manche eigenthumliche Bendung im Styl Entschuldigung finden merden. Dft find Epigramme der Anthologie in der deutschen Uebersetung angeführt; in dem Manuscripte ift diese nach dem früher erschienenen Tempe gegeben. Gewiß wird es Billigung finden, daß jest die Uebersegung nach ber beffernden Sand von Jacobs felbft in der griechischen Blumenlese (f. Leben und Runft der Alten 1. u. 2. Band) mitgetheilt ift. - Das beigefügte Inhaltsverzeichniß wird eine bequeme Ueberficht gemähren und das Nachschlagen erleichtern. Auch eine fondbronistische Tabelle ift Diefer Ausgabe zugegeben worden und wird manchem Lefer eine nicht unangenehme Bergleichung gemähren.

Sonach glaube ich gethan zu haben, was Bietät gegen den unvergestichen Friedrich Jacobs gebot, mit deffen Ansichten ein mehr als dreißigjähriger Umgang mich genugsam vertraut gemacht hat, und ich darf wohl hoffen, daß auch der Leser mit dem Dargebotenen einverstanden sein und das Publicum die Gabe aus dem Nachlaß des edlen Mannes freundlich begrüßen werde.

### xxiv Senbidreiben an b. Brof. &. G. Belder.

Bor Allem aber muniche und hoffe ich, daß Sie, b treue Freund und bewährte Mitarbeiter an seinem Ph lostratos, mein Berfahren nicht migbilligen und son das Bertrauen, mit dem Sie mich von Neuem beeh haben, nicht ungerechtsertigt finden werden.

So nehmen Sie denn die Schrift gutig auf, geb Sie ihr ein freundliches Geleite und erhalten Sie manch ferner ein liebevolles Andenken und eine wof wollende Gefinnung.

Gotha, den 17. Juli 1852.

E. F. Buftemann.

## Inhaltsanzeige

nach der fortlaufenden Seitenzahl.

|                                                           |       |    | Scite |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|-------|
| Ginleitung. Abfolute Bichtigfeit der griech. Rulturgef    |       |    | 1     |
| die Griechen baben alle andern Boller der alten Belt a    | n Bi  | [= |       |
| dung übertroffen                                          |       |    | 3     |
| Die Sobe ihrer Kultur zeigt fich in ber politischen Berfa | ıffur | 18 |       |
| und Gefetgebung,                                          |       |    | 5     |
| in ihrer Denkungsart und in ihren Sitten,                 |       |    | 6     |
| in der Religion,                                          |       |    | 7     |
| in ihren geistigen Produttionen ,                         |       |    | 8     |
| in ihren Runftwerken                                      |       |    | 9     |
| Ginfluß der Griechen auf die Bildung der übrigen 20       | lter  |    | 10    |
| Seographie von Griechenland                               |       |    | 19    |
| Borbemerfungen                                            |       |    | _     |
| Grangen                                                   |       |    | 20    |
| Rordgriechenland                                          |       |    | 21    |
| Grangen                                                   |       |    | _     |
| Theffalien (Rynostephala, Bydna, Pharfalos) .             |       |    | 22    |
| Epeiros (Moloffer, Dodona)                                | _     |    | 24    |
| Mittelgriechenland                                        |       |    | 25    |
| Arfarnanien                                               |       | •  | _     |
| Actolien (Thermos, Kalydon)                               |       |    | 26    |
| Doris                                                     | •     |    | 27    |
| Phofis (Delphi)                                           | Ĭ.    | ٠  | 28    |
| Botien (Theben, Lebadeia, Charoneia, Blataa) .            | •     | •  | 30    |
| Regaris                                                   | •     | •  | 32    |
| Anifa (Athen mit Afropolis, Beiraos, Eleufis, Sal         | ami   | ٠. | 33    |

# xxvi Inhalsanzeige.

|                                                   |            | 6 |
|---------------------------------------------------|------------|---|
| Peloponnesos                                      |            | : |
| Arfadien                                          |            | 4 |
| Rorinth mit den Gafen Lechaon und Renchrea        |            |   |
| Sikyon (Phlius)                                   |            |   |
| Achaia (Selite, Bura, Acgeira)                    |            | 4 |
| Artadien (Mantincia, Megalopolis, Lytofura, I     | egea)      | 4 |
| Elis (Olympia)                                    |            | 4 |
| Argolie (Thyren , Erogen , Epidauroe)             |            | 4 |
| Meffenien                                         |            |   |
| Lakonien (Sparta)                                 |            |   |
| Schlugbemertungen                                 |            | į |
| Infeln und Roloniecn                              |            |   |
| Infeln. Rertyra , Rephallenia , 3thata , Batynthi | o <b>ē</b> | ; |
| Strophabliche Infeln , Anthere                    |            |   |
| Salamis                                           |            |   |
| Aegina                                            |            |   |
| Acos (Julis)                                      |            | _ |
| Euboa (Karnstos)                                  |            | į |
| Ruflaten (Delos)                                  |            |   |
| Nagos                                             |            | ( |
| Paros und Oliaros                                 |            |   |
| Sporaden (Lesbos, Samos, Ros)                     |            | ( |
| Rhotos                                            |            | ( |
| Rreta und Appros                                  |            | ( |
| Rolonicen. Jonifche Rolonicen (Miletos, Photaa, G | phelos)    | ( |
| Dorifche Rolonieen (Salifarnaffoe)                |            | ( |
| Rolonicen an der Propontie, bem ichwarzen D       |            |   |
| Palus Māotis                                      |            |   |
| auf der thrakischen Chersones                     |            |   |
| Großgriechenland (Zarent, Aroton, Sybaris)        |            | • |
| Sitelien (Spratus, Agrigent, Messana, Katana)     |            |   |
| politifche Gefcichte von Griedenland              |            | • |
| Aelteste Gefchichte. Sagenzeit                    |            |   |
| Sparta. Lyturgifche Gefengebung                   |            | 1 |
| Mthen Soluniiche Belengehung                      | • • •      | ì |

|                                                 | 31   | e h a | It           | ð a  | nze  | ig   | ¢.  |     |    |     |   | X | (VII  |
|-------------------------------------------------|------|-------|--------------|------|------|------|-----|-----|----|-----|---|---|-------|
|                                                 |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   | ( | Beite |
| Peifistratos .                                  |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 95    |
| Aleiftbenes                                     |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 98    |
| Rriege mit ben Ber                              | fern | i. 9  | lrij         | tag  | ora  | ø    |     |     |    |     |   |   | 99    |
| Groberung von                                   | Zar  | des   |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 104   |
| Datie und Arta                                  | her  | ncė   |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | _     |
| Mardonios .                                     |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 105   |
| Schlacht bei Ma                                 |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   |       |
| Miltiades                                       |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | _     |
| Themistofles .                                  |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | _     |
| Arifteides                                      |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | _     |
| Aristeides<br>Schlacht bei Sa                   | lam  | iđ    |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 111   |
| bei Plataa .                                    |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 114   |
| bei Platää .<br>Rūciblic auf bie                | Be   | rthe  | idiç         | 3 un | g b  | on   | Th  | ern | op | ŋlã |   |   | 117   |
| Beit nach ben Berfe                             | rfri | egei  | 1            |      |      |      |     |     |    | •   |   |   | 119   |
| Beit nach ben Perfe<br>Die Begemonie get        | t ai | uj V  | the          | n i  | iber |      |     |     |    |     |   |   | 121   |
| Rimon                                           |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 125   |
| Rimon<br>Peloponnefijcher R                     | rieg |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 132   |
| Perifles                                        |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | _     |
| Peft                                            |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 138   |
| Rieen                                           |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 139   |
| Rifias                                          |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 143   |
| Alfibiades                                      |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 144   |
| Ricon<br>Rifias<br>Ullibiades<br>Unternehmung a | uf 3 | 3il   | lie          | n    |      |      |     |     |    |     |   |   | 147   |
| In ander                                        |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 156   |
| Ln'ander                                        | Ar   | gini  | ıfen         | ١,   |      |      |     |     |    |     |   |   | 157   |
| bei Acgoepota                                   | moi  | i     |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | _     |
| Atben's Unterbri                                | iđu  | ng,   | fei          | ne   | Bef  | Teil | ung |     |    |     |   |   | 158   |
| Thrainbules                                     |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 162   |
| Sparta erhalt bic                               | Deg  | emo   | nie          | m    | ede  | ľ    |     |     |    |     |   |   | 163   |
| Aacfilaos                                       |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 164   |
| Antalfibifder Frie Befegung von The             | de   |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | 167   |
| Befegung von The                                | ben  | dur   | <b>d</b> ) ! | P6   | dbit | as   |     |     |    |     |   |   | 168   |
| Pelopidas                                       |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   |       |
| Pelopidas<br>Craminondas .                      |      |       |              |      |      |      |     |     |    |     |   |   | _     |
| Theben erringt bie                              | Def  | zem   | oni          | e    |      | •    |     |     | •  |     | • |   | 173   |

# axviii Inhaltsanzeige.

| (   | habria <b>s</b>   |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 174 |
|-----|-------------------|----------|--------|-----|------|-----|---|------|-----|-----|---|------|-----|---|-----|
| 2   | Limotheoe         | ٠        |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | _   |
| (   | Schlacht b        | ei Lei   | ultra  | ,   |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | _   |
|     | bei Dai           |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 178 |
| 2   | Eheben sin        | ft .     |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 179 |
| M   | f. donien         | erheb    | t fich |     |      |     |   |      |     |     | • |      |     |   | 180 |
| 9   | Archelaos         |          | •      |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 181 |
| 9   | Bhilippo <b>s</b> |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 183 |
| Š   | Photischer        | 9.rie    | в.     |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | _   |
| 3   | Demosthen         | es .     |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 186 |
| 1   | Berftorung        | nad j    | Din    | nth | 08   |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 187 |
| Ş   | Alegander         |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 192 |
|     | Berftorung        | , von    | The    | ben |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 193 |
| 1   | lebergang         | nach     | Afic   | n   |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 194 |
| (   | Schlacht a        | m G      | ranil  | 06  | ,    |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 195 |
|     | bei Isso          | <b>.</b> |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      | •   |   |     |
| •   | Alegander         | stirbt   | ju s   | Bat | ŋlı  | on  |   |      |     |     |   |      |     |   | 196 |
| Re  | ich der Di        | adoch    | en     |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 197 |
|     | Untipater         |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   | •    |     |   | _   |
| 3   | Demades           |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 200 |
|     | Demosthen         |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | _   |
|     | Kassander         |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   | •    |     |   | _   |
| Ş   | Bhofion           |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     | • | 202 |
| ,   | Antipater         | stirbt   |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     | • | 203 |
| 9   | Bolnsperch        | on .     |        |     |      | •   |   |      | •   |     |   |      | •   |   | _   |
|     | Demetrios         |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 208 |
|     | Demetrios         |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | _   |
| (   | Schlacht b        | ei Ir    | 80]0   |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   |     |
|     | ıfall der C       |          |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | _   |
| Uci | oler. Ach         | āiſфe    | r Bı   | und |      |     |   |      |     |     |   |      |     |   | 210 |
|     | Rleomence         | ١        |        |     |      |     |   |      |     |     |   |      | •   |   | 221 |
| 9   | fhilippo <b>s</b> | nod      | Mat    | ebo | nte  | n   |   |      |     |     |   |      |     |   |     |
| -   | Philopdm:         |          |        |     |      | -   |   |      |     |     |   |      |     |   | 225 |
| \$  | 2. Flami          | nius     | verti  | ind | igt  | den | G | ricc | hen | die | ર | rciț | eit |   |     |
| •   | Pohia T           | ATO NH   |        | . 5 | 10.0 | rta |   |      |     |     |   |      |     |   | 200 |

Seit:

|               |         | 3          | n h c | ilt  | ø a | n 3 ( | e i g | e.   |     |    |   |     |     | XXIX   |
|---------------|---------|------------|-------|------|-----|-------|-------|------|-----|----|---|-----|-----|--------|
|               |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     |     | Seite  |
| Berftorung bi | on R    | orin       | th    |      |     |       |       |      |     |    |   | •   |     | . 234  |
| Rummius       | ٠       |            | •     | •    | •   |       |       |      |     |    |   |     |     | . –    |
| Griechenland  | eine    | ròm        | ijdy  | e P  | Tov | inz   | •     | •    |     | •  | • |     | •   | . 235  |
| Atben burd    | h Si    | ıNa        | crol  | ert  | •   | •     | •     |      | •   | •  | • | •   | •   | . –    |
| Spatere Sch   | ictfale | e Gi       | riedy | enle | ant | 8     | •     | •    | •   | •  | • |     | •   | . 237  |
| Gefdicte ber  |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     |     |        |
| Ginleitung.   |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     |     |        |
| Die Poefie    | : durc  | hdri       | ngt   | da   | 8 ( | gan   | ze :  | þell | eni | фe | L | ben | ; 1 | ie 24( |
| wird ab       |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     |     |        |
| Erische Zage  | n un    | <b>9</b> 6 | ānį   | ger  | •   | • -   |       | •    | •   | •  | • | •   | •   | . 244  |
| Comerifche 4  |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     |     | . 248  |
| Charafter     |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     | •   | . –    |
| Scine Sp      |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     | •   | . 260  |
| homnen        | • •     | •          | •     | •    | •   | •     | •     | •    | •   | •  | • |     | •   | . 261  |
| Anflische I   |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     | •   | . –    |
| Pefiotos. I   |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     |     |        |
| Ibeogonie     |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     |     | . 260  |
| Pprifches Bei |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     | •   |        |
| Archilocho    |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     | •   | . 269  |
| Mimnermi      |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     |     | . –    |
| Inrtācs       |         |            |       |      |     |       |       |      |     | •  | • | •   |     | . 27(  |
| Arion .       |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     | •   |        |
| Alfães .      |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     |     |        |
| Saprbo        |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     | •   | . –    |
| Anafreon      |         |            |       |      |     |       |       | •    |     | •  | • |     |     | . –    |
| Simonide      |         |            |       |      |     |       |       | •    |     |    |   | •   |     | . –    |
| Pindaros      |         |            |       |      |     |       |       |      |     | •  | • | •   | •   |        |
| Fabel. Aefv   |         |            |       |      |     |       |       |      |     | •  |   |     | •   |        |
| Anifcher Beit |         |            |       |      |     |       |       | •    | •   |    |   |     | •   |        |
| Thespis       |         |            |       |      |     |       |       |      | •   | •  | • | •   |     | . 285  |
| Phrynicho     | 6.      |            | •     |      | •   |       |       |      |     | •  |   |     | •   |        |
| Acfchylos     |         |            |       | •    | •   |       |       |      |     |    |   |     |     | . 288  |
| Sophofied     |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     |     | . 292  |
| Euripides     |         |            |       |      |     |       |       |      |     |    |   |     |     | . 300  |
| aidóma 9      | Meii    | ans        |       | a    |     |       |       |      |     |    |   |     | •   | 300    |

|                         |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | ē.11.       |
|-------------------------|------|------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Ausbildung der Prosa    |      |      | •     |     |   |   | • |   |   | • |   |             |
| Befdichte. Befataos     |      |      | •     |     |   |   |   |   |   | • | • | 318         |
| herototos               |      |      |       |     |   |   |   | • |   |   |   | 318         |
| Thutydides              |      |      |       |     |   | • | • |   |   | • |   | 325         |
| Kenophon                | •    |      |       |     |   |   |   | • |   |   |   | <b>33</b> 0 |
| Beredfamteit            |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | 338         |
| Lyfias                  |      |      | •     |     |   |   |   |   |   |   |   | 341         |
| Antiphon                |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | _           |
| Andotides               |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | _           |
| Demoftbenes             |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | _           |
| Philosophie. Jonische   | TI   | jile | fop   | hen |   |   |   |   |   |   |   | 313         |
| Thales                  |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | _           |
| Pythagoras              |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Attische Lhilosophie    |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | 349         |
| Sofrates                |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Platon                  |      | ,    |       |     |   |   |   |   |   |   |   | _           |
| Ariftoteles             |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | _           |
| Sophisten               |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | _           |
| Gorgias                 |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | _           |
| Protagoras              |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | _           |
| Hippias                 |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | _           |
| Beitalter ber Gelebrfan |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Lykophron               |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | 360         |
| Apollonies von Rh       | ado  | 8    |       |     |   |   |   |   |   |   |   | 361         |
| Kallimachos             |      |      |       |     |   |   |   |   |   | _ |   | _           |
| Aratos                  |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | _           |
| Mitander                |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   | - |             |
| Theofritos              |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | 362         |
| Berbindung Griechenle   |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   | - | 365         |
| Pragmatifche Gefchie    |      |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | 366         |
| Bolybios                |      |      |       |     |   |   |   |   |   | - | • |             |
| Dionysios von Sali      | fari | naf  | ī o & | •   | • | : |   | : |   | • | • | 367         |
| Plutarchos              |      |      |       |     |   | • | • | • | • | • |   | _           |
| Brantiner Raiferse      |      |      |       |     |   | • | • | • | • | • |   |             |

|                                 |    |             | 3   | n h          | a l | t 8 0 | ı n z  | e i      | g e. |     |   |   |   |   | 3 | XXI   |
|---------------------------------|----|-------------|-----|--------------|-----|-------|--------|----------|------|-----|---|---|---|---|---|-------|
| <b>0</b> .451.54.               | 6  |             | n.  | <b>c</b> . ! |     | 4     | Sr . 1 | <b>.</b> |      |     |   |   |   |   |   | Seite |
| Beschichte ber<br>Aelteste Runs |    |             |     | per<br>idic  |     |       | •      |          | ien. | • • | • | • | • | • | • | 309   |
| Fortichritte d                  |    | -           |     |              |     | -     |        | •        | •    | •   | • | • | • | • | • | 373   |
| Bupalos u                       |    |             |     |              |     |       |        | •        | •    | •   | • | • | • | • | • | 375   |
| Rhoifes u                       |    |             |     |              |     |       |        |          | ٠.   | •   | • | • | • | • | • | 3/3   |
| Aeginetische C                  |    |             |     | DIL          |     |       |        | mu       | שי   | •   | • | • | • | • | • |       |
| Perifleifches                   |    |             |     | •            | •   | •     | •      | •        | •    | •   | ٠ | • | • | • | • | 378   |
| Bropplaen                       | _  | uuu         | EL  | •            | •   | •     | •      | •        | •    | •   | • | • | • | • | • | 310   |
| Parthenon                       |    | •           | •   | •            | •   | •     | •      | •        | •    | •   | • | • | • | • | • |       |
| Afropolis                       |    | •           | •   | •            | •   | :     | •      | •        | •    | •   | • | • | ٠ | • | • |       |
| Deion .                         |    | •           | •   | •            | •   | •     | •      | •        | •    | •   |   | • | • | • | • |       |
| Efulpturen                      | •  | •           | •   | :            | •   | •     | •      | •        | •    | •   |   | • | • | • | • | 382   |
| Stehende !                      | Da | ·<br>****** | n 1 |              | 91  |       | • •    |          | ∧Æ   |     | • | • | • | • | • | 383   |
| Gros .                          | Λů | ı mıc       |     |              | J,  |       | -      |          | ulle |     | • | • | • | • | • |       |
| Baichos                         | •  | •           | •   | •            | •   | •     | •      | •        | •    | •   | • | • | • | • | • | 384   |
| Avollen                         | •  | •           | •   | •            | •   | •     | •      | •        | •    | :   | • | • |   | • | • |       |
| Dermes                          | •  | •           | •   | •            | •   | •     | •      | •        | •    | •   | • | • | • | • | • | 385   |
| Dioeturen                       | •  | •           | •   | •            | •   | •     | •      | •        | •    | •   | • | • | • | • | • |       |
| Beus .                          | •  | •           | •   | •            | :   | •     | •      | •        | :    | •   | : | : | : | • | • | 386   |
| Here .                          | •  | •           | :   | •            | •   | •     | •      | •        | •    | •   | • | • | • | : | • | _     |
| Pallas .                        | ٠  | •           | •   | •            | •   | •     |        | •        | :    | •   | : | · | • | • | · | 387   |
| Artemis                         | •  | •           |     | •            | •   | •     | :      | •        | •    | :   |   | • | • | • | • | 388   |
| Mufen .                         | •  | •           | :   | •            | •   | •     | :      | •        | •    | •   |   | · | • |   | • | _     |
| Aphrodite                       | •  | •           | •   | •            | ·   | :     | •      | Ĭ.       | •    |     |   | • |   | · |   | 389   |
| Demeter                         | •  | ·           |     | •            | ·   |       |        | •        |      | •   |   | • |   |   |   | 390   |
| Bafchos                         |    |             | •   | •            | •   | •     | •      | ·        |      | •   |   |   |   |   |   | 391   |
| Runftler .                      |    |             |     |              |     |       |        |          |      |     |   |   |   |   |   | 392   |
| L'beibias                       |    |             |     | _            |     |       |        |          |      | ·   |   |   |   |   |   | _     |
| Alfamenes                       |    |             |     |              |     |       |        |          |      |     |   |   |   |   |   | 393   |
| Agorafrito                      |    |             |     |              |     |       |        |          |      |     | • |   |   |   |   | _     |
| Bolpfleito                      |    |             |     |              |     |       |        |          |      |     |   |   |   |   |   | 394   |
| Myron .                         |    |             |     |              |     |       |        |          |      |     |   |   |   |   |   | 396   |
| Praxiteles.                     |    |             |     |              |     |       |        |          |      |     |   |   | • |   |   | 398   |
| Clopas                          |    |             |     |              |     |       |        |          |      |     |   |   |   |   |   | 400   |
| Euphranoi                       |    |             |     |              |     |       |        |          |      |     |   |   |   |   |   | 404   |
| • •                             |    |             |     |              |     |       |        |          |      |     |   |   |   |   |   |       |

#### HIZZZ

### Inhaltsanzeige.

|             |     |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | Seite |
|-------------|-----|------|-----|-----|------|------|----|---|---|------|-------|---|-------|
| Luffppos    |     |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | . 405 |
| Deinochares |     |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | . 407 |
| Chares      |     |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | . —   |
| Shluß mi    | t 4 | pad: | ria | nø  | Bei  | talt | er |   |   |      |       |   | . 412 |
| Malerei. D  | ib  | utat | es  | ٠.  | •    |      |    |   |   |      |       |   | . 414 |
| Apollodori  | 08  |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | . —   |
| Bananos     |     |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | . 415 |
| Polygnoto   | 8   |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | . —   |
| Apollodori  | 36  | , de | r e | 3fi | agte | aph  |    |   |   |      |       |   | . 416 |
| Beugis .    | •   | •    |     |     | Ĭ.   |      |    |   |   |      |       |   | . 417 |
| Barrhafioe  | 3   |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | . —   |
| Limanthes   |     |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | . —   |
| Avelles .   |     |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | . 418 |
| Arifteibes  |     |      | ,   |     |      |      |    |   |   |      |       |   | . —   |
| Protogene   |     |      |     |     |      |      |    |   | • |      |       |   | . 419 |
| Ritomacho   |     |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | . 421 |
| Bpreitos    |     |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   |       |
| Romerzeit   |     |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       |   | · _   |
| Urtheil übe |     |      |     |     |      |      |    |   |   |      |       | • | . 422 |
| & Alumant   | •   |      | - • |     | ,- • |      |    | 7 |   | <br> | <br>- | ٠ |       |

# Cinleitung.

Ueber bie Sobe ber hellenischen Bilbung und ben Ginfluß, ben fie auf ben Gang ber Bilbung aller übrigen Bolfer geubt.

Die Renntniß der Beschichte des alten Briechenlands, im weitesten Umfange des Wortes, in welchem fie nicht bloß die Renntniß der politischen Beranderungen, sondern auch der Rultur in ihren mannichfaltigen Zweigen, ber Sitten und bes gangen Lebens, fo weit wir es erforschen können, in fich begreift, verschlingt fich auf die innigste Beife mit allen Biffenschaften und ber gangen Rultur der neuern Belt. Einzelne Notizen aus dieser Raffe werden felbst die Dilettanten der Modelecture nicht entbehren fonnen; aber diefe einzelnen Notizen gewähren nur eine unvollständige, oft eine ichiefe und irrige Renntniß. Erft aus dem Zusammenhange des Ganzen gebt die volle Schatung der hellenischen Ration bervor; erft aus der Betrachtung des organischen Busammenhanges aller Theile ihrer Bildung fann fich die volle und reine Bewunderung entwickeln, die ihr das Alterthum und die neue Belt mit fo vollem Rechte zollen.

Die Geschichte von Griechenland und seinen Einswohnern hat einmal eine absolute historische

Bidtigteit. Obgleich urfprünglich nur auf den engen Raum von etwa achtebn bundert deutschen Meilen beforantt, bat fich diefes thatige Bolf frub über feine engen Grangen ausgebreitet, und eine große, oft eine moblthatige Rolle in der Geschichte gespielt. Griechische Schiffe befuhren alle Ruften bes mittellandischen und fcmargen Meeres; griechische Pflangvoller maren über alle Lander in Often und Weften verbreitet; griechische Beere brangen flegreich burch weite Landerstreden por und maren überall gefürchtet; aus der Mitte der Grieden erhoben fich Beifter, Die als Eroberer auf dem Bebiete der Länder und Biffenschaften auf Nahrhunderte bin die Gestalt der irdischen und geiftigen Belt veranbert haben. Rein anderes Bolt hat in dieser doppelten Eigenschaft eine gleiche Burbe behauptet. 3mar bie Art ber Bichtigfeit, welche nach ber Größe ber Leiben berechnet wird, die ein Bolt auf die Menschheit bringt, theilt die griechische Ration mit vielen andern Bolfern, bie burch eine noch größere Berbreitung über Länder und Meere, burch gewaltsamere Bedrückung Anderer, burch fühnere Eroberungen, eine furchtbare Burbe in der Beltgeschichte errungen baben. Aber icon die Beschaffenheit der Beschichte jener Boller, an die wir bei einer folden Bergleichung denfen fonnen, der Aegyptier (unter Sefostris), der Affprer, der Babylonier, der Berfer, und in fpateren Beiten der hunnen, der Araber, der Tartaren und Saracenen, zeigt Diefe in einer weiten Entfernung hinter den Griechen, indem die Birfung ihrer Anstrengungen meist nur wie furchtbare Meteore an dem dunkeln Simmel der Beltgeschichte vorüberrauschen, und,

wenn auch in ihrer Erscheinung mächtig, doch in ihrer Birkung nur beschränkt und dürftig erscheinen. Auch ist ihre Geschichte meist lückenhaft und arm. Nur einzelne Begebenheiten ragen wie Trümmer eines mächtigen Baues über die Fluthen hervor, die ihn bedeckt haben; oder es sind einzelne Dasen, die in den unermestlichen todten Sandwüsten grünen. Mit dem Gefühl der Unsbehaglichkeit, das aus einer unbesteglichen Ungewisheit entspringt, durchwandert der Geschichtsforscher diese öden Steppen, und freut sich, an Hellas' lichten Usern anzustommen, wo ihn eine blühende und rege Welt von Staaten, Völkern, glorreichen Thaten und rühmlichen Besstrebungen aller Art umfängt.

Dag fich nun die Geschichte der hellenischen Nation so ganz anders, als die Geschichte anderer berühmter Nationen vor unsern Augen ausbreitet, ift nicht blog eine Wirkung des Zufalls, sondern ihrer Ueberlegenheit.

Diese bestand zunächst Darin, daß die Griechen alle andern Bölker der alten Belt an Bildung übertroffen haben. Schon von Natur ein regsames Bolk waren sie in ein Land gesett, welches in dem Schoose seiner Gebirge fruchtbare Thäler hegte, die aber dem Fleiße seiner Bewohner noch hinreichende Beschäftigung gaben, um die Trägheit zu verbannen; in ein Land, das von zahlreichen Flüssen durchschnitten, die sich zum Theil in tiese Meerbusen ergossen, zu einem resgen Berkehr mit den Menschen einlud; in ein Land, in welchem die verschiedenen Völker und Stämme durch natürliche Gränzen getrennt und doch nicht von einander abgeschlossen waren; in ein Land endlich, wo ein reiner

und heiterer himmel, eine warme, aber elaftische und nicht erschlaffende Luft die Erde umfing, und in welchem die Einwohner jene Spannung und Lebendigfeit erhielten, die ein darafteriftisches Abzeichen ber Bellenen mar. Belche Umftande nun zusammengewirft haben, um ben Reim zu pflegen, ber aus diefem Samen bervorbrach, ift hier noch nicht ber Ort zu entwideln; es ift genug, an die Thatfachen felbst zu erinnern. Mogen fich die Aegyptier ibrer unter dem Gebeimnik rathfelbafter Sieroglophen verstedten Beisbeit rühmen; diese Beisbeit ift doch immer nur das Eigenthum einer beschränkten Briestertaste gewesen und bat nie dem fleißigen, gedrückten Bolfe gefrommt ober andere Bolfer erleuchtet. Die aftronomischen Renntnisse ber Chaldder, wie tief wir fie uns immer benten mogen, maren ebenfalls nur auf Benige beschränft, und fonnten, ihrer Natur nach, wohl die Ungereimtheiten ber Aftrologie, aber feine Bilbung bes Beiftes bervorbringen ; und die andern Runftfertigfeiten ber Babplonier baben nur ihre Raufleute bereichert und ben Staat endlich in die Ueppigfeit verfenft, in welcher er jum Raub eines fremden Eroberers ward. Raft gleiche Bewandniß hat es mit den Biffenschaften der Phonizier gehabt, die fich mobl größtentheils auf Begenstande bes Bandels beschränkten und daber mit taufmannischer Eifersucht Andern verhehlt wurden; die Renntnig der Buchstabenschrift ausgenommen, durch deren Erfindung oder Berbreitung fie fich um die Menfcheit boch verdient gemacht baben. Dagen aber auch andere ihrer Gebeimniffe, fo wie diefes, ohne ihr Mitwirken und vielleicht gegen ihren Billen, gur Renntnig anderer Menschen

gelangt fein: wie unbedeutend find diese Bruchstude gegen die Masse der Wissenschaft, die in Griechenland als ein Gemeingut der Menschheit aufgehäuft war, von wo es durch tausend Kanale zu andern Bölkern nach Often und Westen geleitet wurde?

Es zeigt fich aber die bobere Rultur ber Griechen, die ihnen jene Ueberlegenheit gab, fast in allen Begenftanden ihrer Birtfamteit: fo gunachft in ihrer politifden Berfaffung und Befeggebung. Die Berfaffung der meiften Bolter ift ein Bert des Bufalls oder der Billfubr und ber Gemalt. Gelten gestaltet fie fich frei nach dem Charafter des Landes und feiner Bewohner; meistentheils wird fle durch fremde Einmischung aufgedrungen oder doch modifizirt. Die Berfaffung der bellenischen Staaten aber scheint fich frei gebildet zu baben, und ihre Fortschritte und Beränderungen waren dem Maage ihrer Ginfichten und ihrer Bildung angemeffen. Bericbiedene Stamme liebten verschiedene Arten ber Berfaffung; Griechenlands Grengen begten bie Monarchie, den Aristofratismus und die Demofratie; und in verschiedenen Evochen ber Bildung gingen bie Bellenen von der patriarchalisch - hausväterlichen zu der monarchischen, und von diefer zur republifanischen über. Die lettere mar, bei vielen unverkennbaren nachtheilen, den fleinen, abgefonderten, unendlich regfamen Bolferschaften ber Bellenen die beilfamfte und angemeffenfte und gang gewiß eine ber hauptquellen, aus benen ihre Rultur gefloffen ift. Denn bier bildete faft jede Stadt einen eigenen Staat mit eigenthumlichen Ginrichtungen : und die größern Berbindungen - in welche fich einige

Eidgenoffenschaften vereinigten - waren meift ohne Amang und Ginfluß auf Die innere Berfaffung. Der reafte Betteifer entstand in diefer Inselwelt republifanischer Städte; wer Rraft in fich fühlte, und Ginficht und ftarfen Willen, der trat in die Laufbahn; und wenn auch nicht immer die Beften obsiegten, fo ftartte boch fcon ber Rampf die Rraft eines Beben. Daber ift auch in diefer Republifenwelt die Runft der Gefengebung auf den höchsten Gipfel gebracht morden. Sier fand Lyfurgos bas Beheimniß, die bochfte Beisheit mit dem fcmerglichften Gehorfam zu vereinen; bier gab Golon feinem Bolle in den mildeften Gefeken ein treffliches Dittel fich weiter zu bilben, nicht ohne Befahr, aber mit Liberalitat; bier bildete Bythagoras in feiner Schule meife Lenter ber Staaten ; bier ftellte Blato die 3dee des vollfommenften Staates jur Bewunderung der Belt und Nachwelt auf.

Richt minder aber zeigte sich jene hohe Ueberlegenbeit griechischen Geistes in der Denkungsart und
in den Sitten der Hellenen. In den Freistaaten
Griechenlands galt nur der Bürger, aber er behauptete
als herr des Landes, als Gesetzeber, als Richter, als
freier Vertheidiger seines Eigenthums den Rang eines
Souverains. Ihn beschäftigten die wichtigsten Angelegenheiten des Staates, und sein Antheil daran war
um so lebendiger, je näher sie ihm bei der engen Umgränzung seines Gebietes lagen. Auch die Uebel des
alten Lebens trugen zur Erhebung der Staatsbürger bei.
Alle drückenden Geschäfte des Broderwerbs lagen auf
dem Rücken des Stlaven; der Bürger selbst genoß der

vollfommenften Duge, um nur den liberalen Befchaftigungen, die Rörper und Beift bilden, obzuliegen; und da seine Bedürfnisse gering waren, so war auch der größte Theil feines Lebens frei von irdifchen Bestrebungen. Run mar es aber unmöglich, daß ein Leben, weldes der Lenfung des Staates, der Bandhabung der Berechtigfeit, der Bertheidigung der Freiheit und der Rechte des Baterlandes, und, wenn diese Beschäfte rafteten, der vaterlichen Berwaltung des Sausmefens gewidmet war, ganglich unedel fei; und die größere Unjabl erhob fich gewiß in würdiger Denkungsart weit über Die Maffe der Bolfer neuerer Beit, die ju gleicher Entwidelung ihrer ebelften Rrafte weder Muße noch Gelegenheit haben. Run ging aber mit der Burde die Ra-Kigung, und, bei einigen Stämmen, wie bei den Athenern, mit beiden die Anmuth Sand in Sand. In einem solchen Leben mar die Allgemeinheit des Enthufiasmus für Ideen möglich, aus welchem die großen Thaten entfprangen, die noch jest die Belt mit einem freudigen Erftaunen erfüllen; jene ichone Liebe gum Leben mit Berachtung des Lebens gepaart, wenn es ein boberes But galt; und der garte Schonheitsfinn, dem alles Schone auch gottlich und beilig ichien und der baber feine Gotter burch Spiele ehrte, und feine hochften Fefte mit den Gaben der Musen schmudte.

Ferner zeigt fich auch in der Religion die Eigenstumlichkeit der hellenischen Bildung. Wenn auch die griechische Religion ein sonderbares Chaos war, so hat fie doch vor allen andern Religionen des Alterthums den poetischen Charafter voraus. Sie ift oft kindisch einfältig,

aber auch findisch froblich, und in ihren muthwilligsten Dichtungen anmuthig, gart und fchalthaft. 2Bas nur immer eine Religion leiften tann, die fich auf Ceremonien beschränft und die Gottheit in ben Begirt der fichtbaren Ratur berabzieht, Das bat fie geleiftet; und fie bat fich schon Dadurch über andere ihrer Art emporgeschwungen, daß ihre Betenner die Retische, die erften roben Gegenstände ihrer Anbetung, zu menschlichen Gestalten veredelten, und indem fie die Gotter gu Menichen machten, fich felbit zu Göttern erhoben. Beit maren fie alfo auch ichon hierdurch vor dem Aegyptier, bem Bhonigier, dem Inder voraus, welche nic aufhorten, die Thiergestalt, oder irgend ein gemischtes Ungeheuer auf ihren Altaren zu ehren und ihren Anhangern feinen Beg ließen, als entweder dem alten Unfinn zu huldigen, ober in bohnenden Unglauben überzugeben, mahrend die bellenische Religion einer fortschreitenden Beredlung fabig war; und die Gitten des Olympos befferten, die Gotter veredelten fich, fo wie die ihnen verwandten Meniden größer und edler murden.

Es übertreffen weiter die Griechen alle andern Bolter der alten Belt auch durch ihre geistigen Productionen. Es ist genug an diesen Punkt hier mit einem Bort zu erinnern. Kein Bolf der alten und neuen Zeit hat eine so lange Reihe von Jahrhunderten hindurch die Gärten der Musen mit einem so glücklichen Erfolge angebaut und in allen Gattungen, aus eigner Kraft und ohne alle fremde Einwirkung, eine so große Menge musterhafter Berke erzeugt. Bäre auch nur ein einziger Dichter, wie Sophokles, ein Geschichtschreiber, wie Thufreides, ein Philosoph, wie Platon auf uns gefommen: welche Vorstellung mußten wir uns auch dann schon von der Bildung der Gellenen machen! Aber nun zieht sich ein langer Kranz solcher Geroen vom Homer (ungefähr 950 Jahre vor Chr.) bis zum Longinos (starb im Jahre nach Chr. 273) herab; und obgleich in der spätern Zeit die Flamme der griechischen Genialität ermattet, so erslischt sie doch nie ganz, und der seine Kunstsinn dieser Nation erhält sich fast bis zu ihrem Erlöschen.

Endlich erkennen wir den hohen Standpunkt der bellenischen Bildung auch in den Runstwerten diefer Nation. Bang Bellas und alle hellenischen Stadte maren mit Runftwerten angefüllt, welche theils die Religion, theils das gemeine Befen, theils die Bietat ber Ramilien forderte. Da das Leben der meisten Menschen mehr öffentlich als hauslich mar, und die Bedurfniffe der Brivatpersonen fich auf das Nothwendigste beschränkten, daber auch ihre Bohnungen weder prächtig erbaut, noch uppig ausgeschmudt maren, fo erhielten faft alle Berte ber Runft eine öffentliche Bestimmung, Die ihnen felbst einen boberen Charafter, und bem Bolfe bas lebendigste Interesse an der Runft gab. Noch find die Trummer ihrer Tempel und öffentlichen Gebaude das Bunder der Belt, und felbft die Bruchftude ihrer Statuen das Studium finniger Runftler. Rein anderes Bolt ift fruchtbarer gemesen an Berten ber Runft, an boben und großen Gestalten jedes Charafters. Um einen Steinhaufen zu agoptischen Byramiden aufzuthurmen, oder die Sieroglophen eines Obelistentegels auszuschleifen, ober die toloffale Gestalt einer Sphinx aufzumauern, ist der geistlose Handwerkssleiß eines emfigen Stavenvolks volltommen genug. Aber damit die leichte und
würdige Gestalt eines Apollo in Marmor aufstrebe; damit der homerische Kronide, der mit dem Bewegen seines
Hauptes den Olymp erschüttert, menschlichen Augen erscheine; damit sich die Blüthe der Schönheit und füßer
Unmuth in einer Aphrodite entsalte, mußte die Kunst zum himmel emporsteigen und ihm Gestalten entwenben, wie sie auf der Erde nicht erwachsen.

Benn wir so nachgewiesen haben daß das hellenische Bolt alle andern Bölfer der alten Belt an Bildung übertroffen hat, so mussen wir ihm auch das hohe Berbienst einräumen daß es seine Bildung allgemein mitgetheilt hat, und dadurch ist der Einfluß von Griechenland auf die Bildung des Menschengeschlechtes von universalhistorischer Wichtigkeit geworden.

Bie die Blide des gläubigen Muselmanns bei seiner Andacht nach dem Grabe des Propheten, so sind die Blide aller Freunde der Kunst und humanität nach dem heiligen Lande der hellenischen Kultur gewendet. Roch als dieses Volk auf Erden wanderte, war es von einem poetischen Lichte umflossen, das der Nicht. Grieche mit Staunen, oft auch mit Liebe sah; und nun die Nation unstergegangen ist, und nur ihre Spuren noch dämmern, ersicheint sie oft ganz und gar wie eine poetische Dichtung, die zur Freude der Welt ersunden worden. Ein großer Theil ihrer Geschichte gleicht einem homerischen Epos, und die Werke, die sie hinterlassen hat, erscheinen wie Wunder der Götter, dergleichen die Welt nicht mehr erzeugt.

In einem weit andern und höhern Sinne als Perfer, Zartaren und Araber find die Bellenen ein weltbeberrichendes Bolt gewesen; nicht auf der Oberfläche der Erbe, fondern in dem Gebiete der Beifterwelt. Rein anderes Bolt bat bier fo weit um fich gegriffen oder seine Eroberungen fo lange behauptet. Die Bewunderung feiner Thaten entzundete auch die Barbaren gur Racheiferung; feine Sprache ging über die ganze bekannte Erde; feine Berte murden gelefen, wo man fich nur einigermaßen um Bildung bewarb. Und als die politischen Rrafte des Bolts erschöpft waren und es einem machtigeren erlag, unterjochte es auch feinen Sieger burch die Ueberlegenheit seiner Rultur, befreundete ibn mit feiner Sprache und nothigte ihm eine Bewunderung feiner Runftwerke ab, die endlich in eifrige Nachahmung ausschlug; so zeigt fich mahr, mas der Romische Dichter (Horat. Epift. 2, 1, 156) fingt daß

Sellas, bezwungen, bezwang ben verwilderten Rrieger, die Runfte

Heberfiedelnd in Latiums Gauen.

Biele Boller sind mächtiger gewesen, aber wenn ihre politische Macht scheiterte, lebten sie nur noch in den Denkmälern der Geschichte sort, ohne Einfluß, und meist ohne Achtung. Nur die Griechen und die Zöglinge der Griechen, die Römer, machen eine Ausnahme hievon. Nie ist die geistige Macht von Hellas erloschen; es giebt eine Graecia, wie eine Roma aeterna. Aus den Trümmern und der Asche der Staaten steigt es immer in neuer Glorie empor; und wie die Tugend auf Ajas Grab, so sitzt der Genius der hellenischen Nation in unvergängliche Schönheit und Jugend auf den Ruinen des verödete Landes.

Schon die Betrachtung einer folden Menschheit, wi biefe bellenische, ift, gleich jeder Betrachtung eines vor trefflichen Bertes ber Natur ober Runft, erfreulich, bil bend und tröftlich. Die feurige Baterlandsliebe, die ftol Berachtung der Befahr, die beilige Berehrung auch be ftrengften Gefete, Die in den Geelen fpartanifcher Bit ger berrichte; die Aufflarung und sittliche Bildung, be ren Bohnplag Athen mar; Die innige Berfcblingung be feinsten Runftfinnes mit der fraftigsten Sinnlichfeit, be Burde mit der Anmuth, der Strenge mit der Milbe ber Tiefe mit ber Leichtigkeit - Diefer burchaus einzig Berein der iconften Gigenthumlichfeiten der Menfchei wird nie aufhören, die Blide zu feffeln, fo lange noch ei Reft ibrer Geschichte in dem Meere der Zeiten schwimm Immer wird Sparta, immer wird Athen, jedes als ei Bol der Sittenkultur, die Gemuther an fich ziehn. Den wenn man auch mit Recht behaupten fonnte daß alle Batriotismus von Sparta und alle Staatsflugheit vo Athen wohl eben fo viel Schadliches als Beilfames er zeugt habe, fo wird doch die Große und Bortrefflichtei ber Pringipien felbst nicht Daburch vernichtet daß bi Schwäche ber Menschen ober die Gegenwirkungen de Beit und der Umftande die Bollendung ihrer Bluthe nich haben verstatten wollen. Es ift vollkommen genug fü Die Menschheit daß biese Bringipien irgend einmal t folder Ausdehnung gegolten baben, und daß fie fich be einzelnen Erscheinungen in ihrer vollen Berrlichfeit fun

thun. Denn tein Gefet, felbft bas gottliche nicht, bat alle Individuen fo durchdringen tonnen daß fich feine Bortrefflichkeit in jedem Einzelnen bewährt hatte; und es ift tein Borwurf für Bildungsanstalten, wozu die Staaten auch gerechnet werden muffen, daß nicht Alle in ihnen zur Virtuosität gelangen. Bei den Namen eines Lyfurgos und Solon, eines Miltiades und Leonidas. eines Themistofles und Aristeides, eines Evaminondas und Belovidas, eines Bhofion, eines Timoleon, eines Demofthenes und Rleomenes, erhebt fich jedes edle Bemuth und fieht staunend zu den Reiten binauf, in denen diefe Roloffe patriotischer Tugenden auftreten konnten. In dem Glange ben fie verbreiten, schwinden die fleden. welche jeder irdischen Erscheinung anbangen, und die Uebel ber alten Staaten werden vergeffen, wenn wir uns der toftlichen Erzeugniffe jenes Bodens erfreuen.

Roch glänzender und zuverlässiger aber erscheint der Einfluß der hellenischen Kultur in der literarischen Welt. So gewaltig wirfte hier der Genius der hellenischen Bildung, daß überall, wo er seine Schritte hinlenkte, eine fräftigere Regsamkeit gespürt, ein neues Licht verbreitet, und eine schönere Thätigkeit in edeln Gemüthern erregt wurde. Denn Das ist eben das Wundervolle der geistigen Kultur und der Genialität, daß sie sich durch Berührung erneuert und fortpflanzt, und überall Wurzeln treibt, wo sich nur ein offner Sinn und reine Liebe bietet. Daher ist Griechenland noch nicht untergegangen; es lebt in jedem empfänglichen Gemüthe, und die Werke seiner genialen Kinder senden, wie die ewigen Lichter des himmels, reine Strahlen aus, die in empfänglichen

Seelen ein schimmernd Licht hervorrusen und den Samen des Schönen und Edeln entwickeln.

So geschah es in Rom. Als die romische Bewalt das murbe Bebaude ber bellenischen Staaten barnieberschlug. war dem roben Sieger die Runft und Biffenschaft der Griechen fremd, oder ber Gedante baran mar mit ber allgemeinen Verachtung verweht, mit der er die entarteten Sitten des befiegten Bolfes betrachtete. Doch erfcbien Ginigen ber Benius bes alten Landes in feiner göttlichen Berrlichkeit über den rauchenden Trummern schwebend, und ergriff die Gemuther der Beften mit einer vorher unbefannten Sehnsucht und Luft. Die Scipionen, die Laelier, die Aemilier, die Catonen bulbigten ibm. Gin geiftreicheres Leben begann in der Rrieg - gewohnten Stadt, und wo bisber nur Baffen geflirrt und die trodnen Kormeln des Rechtes auf dem Korum ertont hatten, flangen jest die melodischen Beisen der griechiichen Rufen. Bas in der fremden Sprache eine bewunbernde Freude erregt hatte, murde in der Muttersprache nachgeahmt, und die rauben Tone von Latium milderten fich in dem Bettiftreit mit der altern Schwester. Go erstrebte auch Rom auf den Alugeln der griechischen Duse einen dauernderen Ruhm, als der mar, den ihm feine Belteroberung guficherte. Denn vielleicht murde auch bie Geschichte von Rom, wie die von Berften, nur in den Compendien der Beltgeschichte leben, wenn nicht der ftarte Beift der romifchen Boefie und Beredfamteit, ibre Besetgebung, und die praftische Beisheit, die das romifche Bolf beiden Runften zu vermählen wußte, die Sprache der Beltbeberricherin durch eine Reihe dufterer Jahrhunderte bis auf unfere Zeiten empfohlen batten.

Als fich im Mittelalter Europa von Neuem gestaltete, und die robe Rraft des friegerischen Rordens, die den wantenden Thron der romifchen Berrichaft niedergeworfen, in mannichfaltigem Conflict neue, wechselnde Reiche fouf, die alten 3dole der Religion und Biffenschaft mit Soutt bededte, und die findisch gewordene Beisheit der altern Reiten mit berbem Soldatenfinn verbobnte : in diesem Zeitalter, wo fich Alles neu gestaltete, schien ber Beift Des Alterthums ganglich entschlummert zu fein. Rur noch an dem hofe der byzantinischen Raiser lebte die hellenische Sprache; und die Achtung des flaffischen Alterthums und feiner Berte batte fich bier, wie ein unveraußerliches Erbtheil, erhalten, obichon die Rraft, ihm nachauftreben, verschwunden mar. Rur in matter Danis merung ließ fich in Ronstantinovel das Licht der Rultur noch abnen: es fandte feine lebendigen Strablen mehr aus, um den nebelvollen Dunftfreis zu durchbrechen, melder das alte Land, wie eine versuntene Ronigsftadt, Griechenlands blubende Gegenden maren verarmt: ber Drud des Desvotismus und des Monchthums hatte die Beifter gelahmt, und der Andrang der Barbaren von allen Seiten machte die politische Schmache des Reichs immer mehr und mehr fund. In diesem aus. gefogenen Boden tonnte die Bflange der Rultur feine neuen Burgeln ichlagen; fie mußte verpflangt werden. Und da geschah es benn, daß gerade Das, was den Reft der Rultur in Bygang ju erstiden drobte, fle unter einem andern Simmel von Reuem belebte. Das orientalische

Reich erlag dem Andrang der morgenländischen Eroberer. Die Inseln des Archipelagos murden ihr Raub, und ber Sin des Reiches felbft fiel endlich in die Bande Derer, benen das Reich icon langft angehörte. In jener für Griechenland fo unfeligen Zeit verließen viele ber Bebildetften ihre Beimath und suchten eine Freiftatt in Italien auf, bas ihnen, burch alte Bande verschwistert, die Urme ju öffnen ichien. In diefem ichonen Lande hatte bamals die Rultur einen neuen Lauf begonnen. Freibeit, Sandel und Runftliebe blühten in den fleinen Staaten, die fich bier in den Zeiten der Anarchie gebildet hatten; und die edle Gifersucht, mit welcher alle nach Muszeichnung ftrebten, gab jeder beffern Rraft einen mächtigern Schwung. So war auch schon ber Durft nach Wiffenschaft erwacht. Mit Begierbe und Sehnsucht hatte man die Refte des romifchen Alterthums aufgefucht; Cicero und Birgil wurden vergottert und nache geahmt. Aber von den Romern felbst wurde man obn' Unterlaß an die Griechen verwiesen; und je beffer man Die Clafficitat der Ersteren tennen lernte, desto mehr entbrannte der Durft nach der Urquelle; und so mard die jufällige Gelegenheit, fich mit ber griechischen Sprache und Litteratur zu befreunden, mit Begierde ergriffen. Die Schnelligfeit, mit welcher die Renntnig berfelben fich ausbreitete, zeigte bas Bedürfniß gur Benuge an. Man bat baber nicht Unrecht gehabt ju fagen, bag wenn die griechischen Biffenschaften nicht über das Meer berübergekommen maren, man fie felbst von jenfeit beffelben geholt haben murde.

Bon jener Zeit an ift die Einwirfung der griechischen

Bildung auf die Rultur der Reuern fast ununterbrochen Raft zu allen unfern Biffenschaften bat fie den Grund gelegt, und die miffenschaftliche Methode, die fie bei einigen Zweigen derfelben, wie bei ber Philofophie und Mathematif, beobachtet bat, ift noch nicht übertroffen worden. Bor Allem aber haben die Berte ber redenden und bildenden Runft nie aufgebort, den Runftfinn zu weden und den Geschmad auszubilden. An dem Ruhme der alten Rlassifer ift der Ruhm der Reuern emporgestiegen. Das Zeitalter August's murbe ein modriges Grab der Romertugenden gewesen fein, mare es nicht mit den Bluthen der bellenisch romischen Runft bestreut worden, und hatten nicht feine Dichter und Geschichtschreiber einen Glang ber Große darüber verbreitet, die in dem Staate felbst untergegangen mar. Chenso baben fich das Sahrhundert der Medici und Ludmig des XIV. unverächtliche Reit mit den Rrangen des flaffifden Alterthums gefchmudt. Und wenn unfer Beitalter und unfere Ration durch geiftreiche und fünftlerische Aneignung fo vieler Formen des Schonen, durch eine geniglere Behandlung der Philosophie, durch ein tieferes Eindringen in die Gebeimniffe der Ratur, durch forgfältigeres Erforichen jeglicher Runft und Biffenfcaft, und durch eine grundlichere Rritit der Beftrebungen anderer Bolfer und fruberer Reiten hinter fich lagt: follen wir es nicht ebenfalls dem Ernft und Gifer que idreiben tonnen, mit welchem die Deutschen das Studium der flassischen Literatur in dem vorigen Jahrhundert wieder aufgenommen und belebt haben ?

### Einleitung.

Aus diesen allgemeinen Bemerkungen werden fich die Gegenstände dieser Borlefungen von selbst ergeben. Es wird in ihnen gehandelt werden:

von der Geographie des Landes;

von den merkwürdigsten Ereigniffen der Sellenen, die auf ihre Erhebung und Erniedrigung gewirft haben; von ihren Bor- und Rückschritten in der literarisschen Rultur;

von ihrer Runft.

### Geographie von Griechenland.

Griechenland ift eine der großen Landspigen, die sich auf der ganzen Erde nach Mittag zu erstrecken, um jenes gewaltsame Fluthen der Meere von Guden nach Norden zu beurkunden, wodurch die großen Meerbusen gebildet und die lockern Thäler zwischen den Gebirgsarmen, welche das feste Land zusammenhalten, ausgewaschen wurden.

Sierdurch wurde von auffen her eine Theilung des Landes bewirft, welche im Innern durch die Gebirgsketten, die sich nach allen Seiten hin ausstrecken und durch eine Menge von Fluffen vollendet wird. Diese Beschaffenheit des Landes, daß es so viel Ruften, wirthliche hasen und sichere Meerbusen darbot, während sich von dem Pflanzgarten der Menschheit, von Afien herüber, eine so große Menge Inseln herüberzogen, die die wandernden Bölker, wie Schrittsteine, in das weit vorspringende hellas sührten, hat vorzüglich dazu beigetragen, ihm Bewohner und Kultur von Often und Süden her zuzussühren. Die Theilung im Innern aber beförderte die Mannichsaltigkeit der Kultur, indem sie eine Abwechselung des Bodens erzeugte und eine Vertheilung der verschiedenen Stämme erlaubte, wie kein anderes Land

von ähnlichem Umfang. Diefer Umstand, und daß doch überall eine leichte und freie Cirfulation statt fand, ist für die Eigenthümlichkeit der Rultur des alten Hellas von der größten Wichtigkeit gewesen.

Griechenland, im Norden begränzt durch die tams bunischen Gebirge, welche es von Makedonien trennen, das nebst dem östlicher gelegenen Thrakien das ganze Hellas beherrscht, ist von dem tiesen Meerbusen des ägaisschen Meeres (des Archipelagus) und des ionischen (adriatischen) im Osten und Besten umgeben. Es füllt, ohne seine Inseln, etwa einen Distrikt von achtzehnhuns dert Quadrat-Meilen, also ungefähr so viel als die jesigen Königreiche Baiern und Bürtemberg, und hat in seiner größten Länge von Süden nach Norden fünf und funfzig deutsche Meilen, in seiner größten Breite von Osten nach Westen fünf und dreißig deutsche Meilen.

In der Mitte ist Hellas durch den tiefen Rorinthischen und Saronischen Meerbusen getheilt, zwischen denen sich der Isthmus, gleich einem schmalen Nacken, hinzieht, eine sichere Ansurth von zwei Weltgegenden her. Unterhalb desselben breitet sich die Beloponnes wie ein Feigenblatt aus, tief eingeschnitten von dem Messenischen Meerbusen zwischen den Borgebirgen Afritas und Tänarion, und an diesem hinauf, zwischen Tänarion und dem durch Schiffbruch berüchtigten Malea, der Lakonische. Destlich hinauf tritt die Landspite Argolis weit zwischen dem Argolischen und Saronischen Meerbusen vor. Inseln mit Ruhm gekrönt, Aegina, der Sitz reger Rausseute, und Salamis,

das Grab des Persischen Uebermuthes, leiten uns nach Attita, das, mit Eub da an seiner östlichen Rüste, mehrere Engen und Buchten bildet. Hier bildete sich der Euripos, eine Meerströmung, die den Alten ein unanslösliches Räthsel schien. Beiter hinauf öffnet sich an Thefsaliens Rüsten der Thermaische Busen, den nördlich die Chalkidische Halbische Halbische Halbische Halbische Halbische Halbische Land, mit drei weit hervorragenden Spizen, von denen die nördlichste und größte in den Athos endigt, dessen Isthmus Xerzes durchstach; die südlichste, Pallene, aber in den Sagen der Dichter der surchtbare Schauplat von Gigantenstriegen gewesen war.

Bellas wird eingetheilt in Nordgriechenland, Mittelgriechenland und die Beloponnes.

# Nordgriechenland.

Rord griech enland (jest Janiah und Jenischeher) umfaßt die Landstriche von Epeiros und Thess
salien. Bon den kambunisch en Gebirgen, die es
nördlich begränzen, zieht sich ein südlicher Arm nach dem
Reere hin, dessen höchste Spige, der Olympos, über
die Bolken erhaben, die alte Belt der Götter herbergte.
An diesen schloß sich eine andere Kette, der Oeta, an,
welche Thessalien südlich von dem eigentlichen Hellas
abschnitt und nur durch einen engen Bergpaß das durch
spartanische Heldengröße verherrlichte Thermopylä

öffnete. Auf der westlichen Granze Theffaliens erhob fich ber Bindos, ein anderes vielaftiges Gebirg, und nicht minder als der Olympos in den Gefängen der Dichter hoch gefeiert. Biele Strome fturzten von Diefen Boben in die weiten Thaler von Theffalien berab, vorzüglich der poetische Beneios, welcher bas ganze weite Land von Beften nach Often durchströmt und, mit vielen andern Stromen vermählt, feine fpiegelnden Baffer durch das reizende Tempe ergießt. Diefes Thal, durch ein Erdbeben zwischen dem Olympos und Offa geöffnet, um einen Rugang nach Makedonien zu bahnen, bat feinen Namen, als eine allgemeine Bezeichnung ichoner Natur, auch auf die neue Belt fortgevflanzt. Schlanke Bappeln und schattenreiche Blatanen strebten auf beiden Seiten an den Bergen binauf, von fruftallhellen Bachen gemäffert, die überall aus den Felfen quollen, und dem Fluffe zueilten, der majestätisch, einem Spiegel abnlich, unter dem Schatten der Baume dabinschwebte und eine Menge grunender Infeln umfing. An feinen Ufern bin zogen fich Laubgange von Lorbeern, die an Daybne's Berwandlung und ihre Alucht an denselben Ufern erinnerten. Alle Relfen maren mit Epbeu befleidet; aus allen Bebuichen fangen Chore von Bogeln; und die Altare umber dampften von dem Beihrauch der Feiernben, deren Prozessionen und Opfer Dieses anmuthige, von Göttern bewohnte, Thal belebten.

Schon und fruchtbar bis zur Ueppigkeit war die ganze Landschaft Theffalien in dem Schoose seiner weiten Thaler. Große Geerden trefflicher Rosse weideten hier, welche der Theffalischen Reiterei einen so großen Ruhm

verschafften, und den Beeren des makedonischen Philippos einen fo flegreichen Zuwachs gaben. hier entstand die Sabel von den Rentauren, einem berittenen Bergvolfe; hier war die Biege der hellenischen Stamme, die von ibren Gebirgen nach Guden zogen und überall die alten Bewohner des Landes verdrangten ; hier der Schauplas der Deutalionischen Aluth. Rein Land ift reicher an alten Mythen, ale diefes. Sier zogen, von Jason geführt, die Minper aus, um die furchtbaren Bforten des Bontos Eureinos ju öffnen, und die öftliche und meftliche Granze der Erde in abentheuerlichen Irren aufzusuchen; von bier folgten die Myrmidonen dem Sohne der Thetis, deffen Rame allein icon eine gange Epopoe von Sagen umschließt. Bier streute die foldische Debeig ibre giftigen Rrauter aus, und vererbte auf die Beiber Theffaliens die Runfte der Bauberei; hier bildete Cheiron, der untabliche Rentaur, die Gobne der Belben durch ritterliche Uebungen; bier fang Thampris, der blinde Sanger, und Andere, ebe die Runfte der Mufen über die Berge in den Guden von Bellas hinabstiegen.

Bie früher ein Schauplat der Sagen, so mard Theffalien, seiner Ebenen halber, in späteren Zeiten oft ein Schauplat blutiger Kriege. Hier lag in der Mitte des Landes Kynoskephalā, berühmt durch Philippos Riederlage, ein Borspiel der Schlacht bei Pydna, an der nördlichen Gränze, durch die Makedonien ein Raub der Römer ward. Unfern von Kynoskephalā dehnten sich hier die Ebenen von Pharsalos aus, wo Casar's Glück zugleich den Ruhm des Pompejus und die römische Republik zu Boden warf.

Die Einwohner dieser Provinz zeichneten sich durch einen unruhigen Freiheitssinn aus, der nicht aus edeln Quellen, sondern aus der Gesetlosigkeit entsprang; daber ihr Land ohn' Unterlaß von Zwietracht zerrissen war. Sie galten bei andern Hellenen für ungebildet, ungehorsam und frevelnd gegen ihr eigenes Wort, dem sinnlichen Genuß ergeben, Freunde geräuschvoller Gastmähler, üppiger Taseln, roher Unzucht und jener wilden Lustigkeit, die von der geistvollen Fröhlichkeit gebildeter Renschen am Weitesten abliegt.

Bestlich bin von dem Gebirge des Bindos gieht fich Epeiros, langs dem ionifchen Meere bin, wo die Borgebirge ber keraunischen Felfen die Landung erschwerten. Diefe Proving, in alten Zeiten von Graecis bewohnt, die in Italien einen Namen gemein machten, den die Bellenen felbst nicht anerkannten, mar größtentheils in bem Befit von Nichtgriechen, die fich in fleine Reiche aufammenfügten. Das altefte und berühmtefte berfelben war das Reich der Moloffer, welches in dem Laufe von fast neunhundert Jahren, von Aeakiden, Reoptolemos Enteln, beherrscht mard; das einzige dauernde Ronigreich in dem Umfange der öftlichen Belt, in weldem griechische humanitat den Scepter führte, wo die Ronige ihrer unbegranzten Gewalt freiwillig Schranten gefest und fich einen Senat zugesellt hatten, welcher bas Befet vertrat, beffen ftrenge Sandhabung der Ronig beim Antritt feiner Regierung beschwor.

In diesem Lande, am Fuße des Tomaros, in Thesprotiens Gichenhainen, ruhte das alte Dodona, das alteste Orafel des Zeus, dem die Briefter einen agyptis

schen Ursprung liehen. Hier verfündigte das lautere Rauschen der Eichen, das stärkere Murmeln der Bäche oder der hellere Klang aufgehangener Beden den Willen der Götter und die Begebenheiten der Jukunft. Auch den Eichen selbst legte die alte Dichtung eine Sprache bei, und als die Minyer die Urgo erbauten, fügte Uthene dem Schiffe ein Stück dieses redenden Holzes ein, das in dringender Noth den Beängsteten den Weg der Retung verkündete.

# Mittelgriechenland.

Bir kommen nach Mittelgriechenland (Livabia) oder dem eigentlichen Hellas. Aus Molosis steigt man am Ambratischen Meerbusen herab nach Akarnanien, der westlichen Provinz, reich an Städten und Dörfern, aber sast immer im Ramps mit dem benachbarten Aetolien begriffen, und dadurch in dem Fortschritte der Rultur gehemmt. Bon hier zog sich die Halbinsel Leuka dia in das ionische Meer, ausgehend in einen schrossen Fels, von wo unheilbar Liebende in die Flusten sprangen, um in denselben das Ende ihrer Leidensschaft oder des Lebens zu suchen. Im Angesichte dieses Felsens, den ein alter Tempel Apolls krönte, wurde bei Aktion (Actium) der Kamps über die Herrschaft der Erde entschieden, die von nun an (723 nach Roms Erdauung oder 31 vor Chr.) in die Hande August's siel.

Afarnanien wird durch den Acheloos von Aetolien getrennt. Go berühmt war diefer Alug in dem Alterthum, daß ihn Homeros den königlichen nennt und sein Name für Wasser überhaupt gebraucht wurde. Mit der Gabe, jede Gestalt zu wählen, gerüstet, freite der Flußgott um Deianera, des Deneus Tochter, und versor durch den Mitbewerber Herakles im Rampf um die Braut eines seiner Hörner, das, von den Nymphen aufgenommen, in ein Horn des Ueberslusses verwandelt ward.

Aetolien, das in seinen Granzen einige fruchtbare Distrikte hegt, war von mehreren Bollerschaften bewohnt, deren einige keine Hellenen waren; alle aber waren kriegerisch, tropig und raubgierig. Unter ihren verschiedes nen Städten bestand ein Berein, wie in mehreren Provinzen, zu gemeinsamer, aber freier Berathung, dessen Abgeordnete sich jährlich unter vielen Festlichkeiten und seierlichen Spielen zu Thermos versammelten. Im Süden von Netolien lag Kalndon, berühmt durch die Jagd des Eber, die eine Schaar von Helden versammelte; das Baterland Meleager's, den Altheia durch den verhängnisvollen Feuerbrand tödtete; und des Tydeus, der vor Theben, wie Diomedes, sein edlerer Sohn, vor Troja glänzte.

Die Actoler haben in der Geschichte der römischen Kriege in Hellas eine bedeutende, wenn schon nicht immer ehrenvolle Rolle gespielt. Eifersüchtig auf den achäisschen Bund, dem die Bereinigung mit Makedonien eine neue Stärke gegeben hatte, verbanden sie sich mit den Römern gegen die makedonische Macht. Rom benutzte die tapferen Bundesgenossen zum eigenen Bortheil, bezwang Makedonien, und schonte Achaia, auf dessen Bere

nichtung die Aetoler gehofft hatten. Diese Täuschung ihres Stolzes — denn auch ihre Berdienste erkannte Rom, wie sie meinten, nicht an, — erzeugte bittere Feindschaft und eine durch den ätolischen Bund vermittelte neue Coalition, an deren Spize der König von Sprien, Antiochos, stand. Antiochos ward bei Thermopylä und Magnesia auf das Haupt geschlagen; die Aetoler verloren eine Schlacht bei Naupaktos; und nachdem sie einen Bassenstüllstand gebrochen hatten, blieben sie unter den härtesten Bedingungen sich selbst und ihrer Verzweislung überlassen.

Die fortgesetten Bergketten des Pindos, denen die Gebirge des Deta begegnen, trennen Aetolien von Doris und den Ozolischen Lokrern. Doris, eine der kleinsten Provinzen von Hellas, war die Wiege tapserer Männer. Bon dem Fuße des Deta zogen Diejenigen aus, die, von den Huße des Deta zogen Diejenigen aus, die, von den Herakliden geführt, in die Beloponnes hinabstiegen, die alten Bewohner der südlichen Halbinsel verdrängten und die Beherrscher von Lakonien, Messen und Argolis wurden. Bon hier ging jenes Heer aus, das Athen bedrängte und das Selbstopser des Kodros veranlaßte; von hier die Pflanzvölker, die ein neues Dorien auf den Küsten von Asien gründeten. In frühern Zeiten standen sie fast immer auf der Seite der Spartaner, ihrer Stammesgenossen; späterhin aber sielen sie der Uebermacht der Aetoler anheim.

Die Lokrer werden in der Geschichte von Sellas nur selten genannt. Destlich granzte Phokis an Lokrien, das sich von dem nördlichen Deta bis an den korinthischen Meerbusen herabzieht. In seiner ganzen

Breite wird es durch den Rephisso durchströmt, berühme durch den Schutz der Charitinnen, deren alter Tempel fid an seinen Usern erhob. Seine Thäler waren fruchtbar an Del und Wein; und die Gebirge, die es von dre Seiten umgaben, hegten ein fleissiges Bolf, das fid durch Freiheitsliebe und Tapferkeit auszeichnete.

In der westlichsten Gegend dieser Proving erhebt fid ber doppelte Gipfel des Barnaffos, an deffen Auße uni von beffen fteilen Rlippen geschütt, De ly bi mit feiner Tempeln rubte : das gemeinsame und reichfte Dratel alle Briechen. Sier batte ber fromme Blaube naber und fer ner Gegenden die mannichfaltigften Berte der Runft ver einigt, in benen oft ber Reichthum bes Stoffs mit be Schönheit der Form wetteiferte, fo daß gang Delph einer Schakkammer der Runft glich, dergleichen die nen Belt nirgend zusammengefauft ober geraubt bat. De Tempel felbst wird ale ein Muster ber Architektur ge rubmt. In feinem innern Beiligthum mar ber Schlund über welchem der beilige Dreifuß ftand, den die Bothi bestieg, wenn fie die begeisternden Dampfe der Erde it fich aufnahm. Nur zu gewissen Zeiten sprach ber Gott Dann tamen aus allen Gegenden von Bellas und After Befandtichaften der Städte, Die in feierlichen Bugen g dem Tempel wallfahrteten und mit Befangen, Opfer und Tangen die Bunft des Gottes erflehten. Sier mur den die puthischen Spiele gefeiert, die mit den olympi fchen im Range wetteiferten, und die Leibesübungen mi poetischen Wettstreiten paarten. Unfern von dem Tem pel fprudelte aus dem Felfen die Quelle Raftalia, ei beilig geachteter Bach, an welchem die Rusen ibre Tans seierten. Das ganze Gebirg schien von Göttern bewohnt. In der weiten tornzischen Grotte erhoben sich Altäre des Pan und des Bakhos, und in den Hainen umber wurden die Nymphen und die Götter der Balder verehrt. Mit dem milderen Dienste der Musen wechselte die ungestümere Feier der Manaden ab, die hier, auf einem der Gipfel des Parnassos, den Tempel des Bakhos umsschwärmten.

Beld' ein Geist der Freiheit und Unabhangigkeit in den Bewohnern von Phofis geherrscht habe, erhellt aus folgender Beschichte (Paufan. X. 1.). Photis war den Angriffen der übermächtigen Theffaler ausgesett; öfters war es befiegt worden, und der Augenblid einer gange lichen Unterjochung schien nicht fern. Da faßten bie Ranner den Entidlug zu einer fühnen That. Gie brach. ten Beiber und Rinder, die Bildfaulen der Götter, ihr Gold und Gilber und jegliche Rostbarkeit an einen Ort gufammen, erhauten einen Scheiterhaufen, ftellten 300 Ranner ale Bachter bazu, und befahlen ihnen, bei ber Rachricht einer neuen Niederlage, Weiber und Rinder umzubringen, den Bolgftog anzugunden und alle Buter ju verbrennen. Dann follten fle fich felbst tödten oder in die theffalischen Reiter fturmen. Nach diesen Anftalten rudte das heer aus mit Rog und Mann, angeführt von Roios aus Ambroffos und Daiphanes, dem Hvampoliten. Und als die Beere bandgemein wurden, da ftellte fich den Bhokiern ihr Beschluß vor Augen, und in welder Gefahr ihre Beiber und Rinder ichwebten, und da war tein Bagftud fo groß, das fie nicht unternahmen, fo daß fie, mit bulfe ber Botter, den iconften Sieg erfochten. Jum Andenken beffelben fandten fie die Bilber ihrer Anführer nach Delphi, und stifteten Feste, bei denen fich die Nachkommen noch des gefahrvollen Tages erinnern möchten.

Bestlich von Photis lag Bootien, gegen Norden und Beften und einem Theil des Guden vom Meere, zum größten Theil aber im Süden von Megaris und Attita begrangt: Die größte Landichaft bes eigentlichen bellas, nördlich raub von Gebirgen, im Guden fruchtbar, obgleich von einer schweren Nebelluft belaftet, von Aluffen und Geen unterbrochen, und von ber Ratur mit mannichfaltigen, irdischen Gutern, mehr als mit geiftigen, gesegnet. Daber es auch - bei ben feinfinnigen Athenern vornehmlich - teine Empfehlung mar, unter Bootiens fcwerem Simmel geboren zu fein. Bielleicht aber mar es weniger das Rlima, als die den Bootern fast ausschließende Beschäftigung mit Aderhau und Biebaucht, mas fie binter andern Griechen gurudfeste. Bon den Runften liebten fie fast nur die Mufit, und nach Bindaros hat fich unter ihnen fein großer Dichter erhoben.

The ben forderte den Rang vor den andern bootisschen Städten, die in einem freien Bunde vereinigt waren und keine Herrschaft über sich erkennen wollten. Mancherlei Streitigkeiten und Bedrückungen waren die Folgen dieser Ansprüche. Reich an alten Sagen war auch dieses Land, wo in uralter Zeit die Musen auf den aonischen Bergen gewohnt und am Fuße des Helikon den Hesiodos zum Dichter geweiht hatten. Hier hatte Amphions Leier die Steine zu Thebens Mauern hers beigerufen, und jeder Berg und jede Quelle des benachs

:

ţ

ı

١

barten Landes erinnerte an die Geschichte des Laios, des Dedipus, der streitenden Brüder, des Krieges der steben helden gegen die Stadt, in welcher die Radmea durch ihren Namen schon an Radmos, ihren Erbauer, erinnerte, dessen hochzeitsest mit der Tochter des Ares und der Aphrodite die Götter selbst mit ihrer Gegenwart beehrt batten.

Auch in der historischen Zeit hat Theben eine wichtige Rolle gespielt. Als die Berfer gur Unterwürfigfeit aufforderten, begunftigte Theben allein den fremden Ronig und ward dadurch andern Bellenen verhaßt. den Zeiten des peloponnefischen Rrieges ftand es, eine ewige Nebenbuhlerin Athens, auf Spartas Seite, bis endlich der spartanische Uebermuth die Freundschaft in haß verwandelte. Treulofer Beife nahm einftmals ein spartanisches heer die Burg von Theben in Besit, führte eine ariftofratische Tyrannei ein, verjagte viele Burger, entrif vielen Bermogen und Leben, und angftete fle mit mancherlei Schreden. Da erzeugte Die Größe bes Uebels auch feine Beilung. 3mei Manner traten auf. die größten, welche Theben jemals erzeugt hat, Belopis das und Epaminondas, stifteten eine Berfchwörung an, ermordeten die im Glud truntenen Tyrannen und ftellten die demokratische Berfassung wieder her. Erhoben durch Epaminondas Geist schlug hier auch Theben den Stolz von Sparta in der Schlacht bei Leuftra zu Boden, errang den ersten Plat unter den Staaten Griedenlands, drang mehrmals in die Beloponnes ein, und erschreckte die Lakedamonier in ihrem Eigenthum, mo fie nie den Rauch eines feindlichen Lagers gefehen hatten.

Bu den merkwürdigen Städten Böotiens gehört Lebadeia, berühmt durch das Orakel des Trophonios, zu dem die Bißbegierigen in eine tiefe dunkle Grotte hinabstiegen, aus der sie mit einem düstern Ernste zurückehrten; Chäroneia, das Grab der griechischen Freis heit nach den letzten ruhmvollen Anstrengungen des Gemeingeistes; Platää, die Nebenbuhlerin von Theben, die treue Freundin von Athen und seine Gehülfin in der Schlacht bei Marathon. Diesen der Freiheit geleisteten Dienst belohnte das Schickal, indem im zweiten perssischen Kriege das Heer des Mardonios vor den Mauern von Platää bestegt wurde, das hierdurch eine unvergängliche Dauer erhielt, auch nachdem es durch der Thebaner wüthende Eisersucht bis auf die letzte Spur vernichtet war.

Südlich von Bootien zieht sich das schmale Megaris zwischen dem korinthischen und saronischen Meerbusen und Attika hin, zum Theil von den skironischen Felsen eingesaßt, auf denen in alter Zeit mordlustige Räuber die vorbeiziehenden Banderer qualten und verstümmelten. In diesem gebirgigen Lande, vordem zu Attika gehörig oder ihm unterthan, ließen sich zur Zeit der heraklidischen Banderung Dorer nieder, die auch immer ihren Stammesgenossen ergeben blieben; daher wir sie im peloponnesischen Krieg stets auf der Seite der Spartaner, und von dem benachbarten Athen mit bitterem Hasse verfolgt sehen. So groß war diese Erbitterung, daß eine Zeit lang jedem Megareer der Tod drohte, welcher die Gränzen von Attika betrat. Dennoch schreckte dieses Gebot den Eukleides nicht. In Weiberkleider ge-

bult, kam er täglich nach Athen, um aus dem Munde des Sokrates Lehren der Beisheit zu hören, und des Abends kehrte er ebenso verlarvt nach hause zurud. In alteren Zeiten schickte Megara viele Pflanzvölker aus, nach Sikelien und an die Küsten der nördlichen Meere; aber nach dem peloponnesischen Kriege sank sein Ansehn, und nur ein leerer Stolz auf den alten Ruhm blieb ihm noch. Als die Megaräer da einst das Orakel fragten, welcher Staat von Griechenland der erste sei, lautete die Antwort:

Aller Lander vortrefflichftes ift bas pelasgische Argos. Trefflich auch find die Roffe der Thraker, die Beiber von Sparta.

Aber trefflicher find noch die Ranner, welche die Ritte Zwischen Tyrins bewohnen und Arkas' weidenden Fluren, Argos' linnengepangerte Schaar, die rüftigen Kampfer. Aber, o Megarer, ihr seid weder die Dritten noch Bierten, Roch die Zwölften — in keinem Kredit, noch geltendem Ansehn.

Destlich von Megaris, durch das Gebirg Kerate (Képaxa) getrennt, zieht sich das Dreied von Attika in das ägäische Meer weit hinab, an seiner äußersten Spize von dem Borgebirge Sunion begränzt, wo der Tempel der Minerva Sunias den Ankommenden entzgezenstrahlte. Ein gebirgiges Land, im Norden von Böotien durch den Parnaß abgeschnitten, von dem herab sich mehrere Zweige bis an das Borgebirge Sunion hinziehn; sein Boden mager, aber durch den Fleiß seiner Cinwohner sorgfältig angebaut: doch nicht genug, um stemder Zusuhr der nothwendigen Bedürsnisse entbehren zu können. Die ganze Länge dieses Landes zieht sich

funfgehn deutsche Meilen bin, seine größte Breite 6, fo daß, da es ziemlich ein Dreied ift, der gange Inhalt feiner Oberfläche nicht mehr als fünf und vierzig Deis len beträgt. Und auf diefer schmalen Bafis ward durch ben Geift, die Industrie und ben Muth der Ginwohner ein Reich der Macht aufgeführt, das eine Beit lang auf bem agaifchen Deere unumschranft gebot, alle Ruften beffelben, bis in die innerften Bintel bes Bontos Gugeinos, berührte, und jugleich ein Reich bes Beiftes grundete, das mit dem milden Scepter ber Sumanitat noch nach Jahrtaufenden den Bang der Rultur bestimmt, und in den besten und edelsten Menschen immer befruchtend und begludend fortwirft. Reine andere Proving hat fich fo hoch erhoben; gleichsam als ob alle Bäche der humanitat und Biffenschaft aus dem übrigen Sellas fich in diese schmale Landzunge ergoffen und fich bier in einem See vereinigt hatten, beffen Dberflache den reinften und stillsten Spiegel und deffen Tiefe die reichfte und mannichfaltigfte Fulle zeigt.

Die Einwohner Attilas, unbefannt mit den Anfängen ihrer Geschichte, nannten sich Autochthonen,
und leiteten daher ihre Liebe zu dem vaterländischen Boden ab. Daß sie Eines Stammes mit den Joniern waren
ist gewiß, und daher waren sie, wie diese, der demokratischen Verfassung zugethan, wie die Dorier der aristokratischen. Früh hatten die Götter dieses Land lieb gewonnen; Athene und Poseidon stritten um seinen Besty,
und jene verlieh dem ihr zugesprochenen Lande das herrliche Geschenk des Delbaums. hier kehrte Demeter auf
ihren Irren ein, sand eine gastfreundliche Aufnahme,

Ĭ.

Ξ

b

τ

j

ı

ſ

3

ì

ľ

ķ

1

2

und sandte den Triptolemos aus, den Menschen die unsichäbare Gabe der Früchte zu bringen, durch die sie zuerst unauslöslich an den vaterländischen Boden gesesslich, mit dem Eigenthum und dem Rechte bekannt wurden. Großer Männer ruhmvolle Thätigkeit führte die jugendliche Humanität weiter; vor allen Theseus, der das Land von Räubern reinigte, und den zerstreuten Bewohnern einen Sammelplat in Athen gründete. Da gesichah, was der Dichter [Schiller's Spatiergang, Th. II, S. 167] singt:

Raber gerudt wird ber Menfch dem Menfchen; enger wird um ihn,

Reger erwacht, es umwälzt rascher sich in ihm die Belt. Sieh da entbrennen in seurigem Kampf die eisernden Kräfte, Großes wirfet ihr Streit, Größeres wirfet ihr Bund. — — Nieder steigen vom himmel die seligen Götter und nehmen In dem geweihten Bezirf festliche Bohnungen ein; herrliche Gaben bescherend erscheinen sie; Ceres vor allen Bringet des Pfluges Geschent, hermes den Anter herbei, Batdos die Traube, Minerva des Delbaums grünende Reiser, Auch das friegrische Roß führet Poseidon heran, Mutter Kybele spannt an des Wagens Deichsel die Löwen, In das gastliche Thor zieht sie als Bürgerin ein. heilige Steine! aus euch ergossen sich Pflanzer der Menschelt, Fernen Inseln des Meers sandtet ihr Sitten und Kunst; Beise sprachen das Recht an diesen geselligen Thoren, belden stürzten zum Kampf für die Penaten hinaus, u. s. w.

So ward Athen von Alters her die Pflanzschule der heldentugend, der Baterlandsliche, und durch eine ununterbrochene Reihe großer Manner, die sich bis in die letten Buntte seiner Geschichte hinaufzieht, die Pflanzschule der Gesetzebung, der Philosophie, der hoch-

3

ften Dichtfunft, der Beredfamkeit, der bildenden Runfte: mit Ginem Bort alles Deffen, mas die Grangen der humanitat erfullt. hier opferte fich in febr alten Beiten Athens letter Ronig freiwillig dem Baterlande auf; bier zerschellten bie Bellen ber verfischen Dacht an ben Ufern von Marathon; hier entgundete fich der Brand, der anderthalbhundert Jahre später das toloffale Bebaude diefer Monarchie gerftorte. Sier tampfte die Freibeit am Längsten gegen den Undrang der matedonischen Uebermacht, und fampfte glorreich, wenngleich nicht gludlich. Aus diefen Mauern gingen die größten Reld. berrn und Staatsmanner aus; bier fprach ein Berifles. ein Phofion, ein Demofthenes zu dem Bolte; bier führten Aefchylos, Sophofles, Guripides ihre unübertrof. fenen Tragodien, Aristophanes seine Lustspiele auf; bier lehrte Sofrates, Platon und Ariftoteles; bier bilbete Bheidias die Gestalten der Gotter gur Bewunderung der Belt und Nachwelt und wolbte Tempel und Sallen, beren Trummer noch jest bas Erstaunen ber Beschauen. den find.

Athen ist für den Freund des Alterthums ein heisliges Palästina, dessen Rame in seiner Seele die erheiternosten Gefühle der Humanität erweckt und in ihr die Idee des Schönsten, Größten und Edelsten entzündet, was je die stille und tiese Einfalt der alten Heroenwelt erzeugt hat. Mit Andacht sucht er die Spuren auf, welche seine großen Bewohner hier eingedrückt haben. Er sindet den Hügel des Areopagos, des würdigsten Tribunals wo selbst Götter gerichtet hatten, und von wo er die Ueberbleibsel des alten Athen, mit den Hütten seiner

jegigen Bewohner gemischt, überschaut, und bas auch noch iest anmuthige Gefilde umber mit Delbaumen, Beinbergen und Fruchtgarten bedect fieht. Er fteigt zwischen schroffen Felsen zur Afropolis hinauf, wo vor nicht langer Zeit das Parthenon mit seinen 44 Saulen, Erstaunen und Chrfurcht erregte, bis es ber barbarische Muthwille eines Rriegers zerftorte. Er betritt die langen Sallen der Bofile, in denen die Beifen Athen's mit ihren Jüngern zu wandeln pflegten, und die Trummer des Theaters, das ehemals von den Reisterwerken der Runft und den Stimmen der Berolde und Redner wiederhallte. - 3wifden gerftreuten Steis nen . ben Ueberbleibseln ber langen Mauern . fteigt er jum Beiraos binab, ber noch immer eine weite, berrliche Ginfahrt öffnet und noch Trummer bes foliden, mit feinem Cement verbundenen Mauerwerfs zeigt, bas ibn vor Alters fcutte; mabrend ber Bafen Phale. reus gur Balfte vericuttet, ber von Dunpchia aber jo gut als verschwunden ift.

Benn jest der Reisende auf diesem Bunkte der alten Belt, den die Geschichte mit einem Strome unvergängslichen Lichtes beleuchtet, das rege Gedräng und die Birstungen geistreichen Bestrebens trauernd vermist, und in einer Stadt, die zur Zeit ihrer Blüthe Hunderttausende von Einwohnern zählte, deren jest etwa ein Zehntheil sinsdet, wenn er bei diesen, statt der Tugenden ihrer Vorsahsten, nur noch List und einige Urbanität wahrnimmt, so tröstet er sich mit dem allgemeinen Loose der Menschheit, das nicht Einem Punkte der Erde eine dauernde und ewige Blüthe verhieß, sondern das erleuchtende Gestirn

der Rultur allmählich um die ganze Erde herumführt; noch mehr aber durch den Gedanken daß die Wirkungen jener Kräfte nicht verloren find, daß Athen noch immer in der Geschichte und noch mehr in seinen Werken steht und hier einer Blüthe genießt, die, von den edelsten Menschen gepstegt, keiner Bergänglichkeit ausgesetzt ift.

Nordwestlich bin von Athen führte die beilige Strafe nach Cleufis, bin an dem Ufer des Meers, bei Galamis vorüber, und über Gleufis das thriafifche Reld, berühmt durch die Früchte, welche die Sand der Demeter hier zuerst ausgestreut bat. Reinen Ort ber alten Welt umgibt ein fo dichter Schleier anziehender, beiliger Bebeimniffe, als diefes Eleufis, das mit einem Tempel der Demeter prangte, der gegen 30,000 Menichen faßte und unter Berifles' Berwaltung erbaut morben mar. Bas auch in diefen Dofterien, ben großen und fleinen, von hierophanten, Daduchen und hierofery. ten gelehrt worden, - wie fich auch immer im Fortgang der Beit, die fromme Kabel zur Allegorie und zur gereinigten Beisheit erhoben baben mag, fo viel ift gewiß daß diefe religiöfen Beiben gur Erziehung der Bellenen beigetragen haben. Aber thöricht ift es zu glauben daß aus ihnen eine höhere Beisheit habe fliegen fonnen als die aus der Bernunft auch der profanen Beifen flog - beren Gofrates einer mar - ober die Schate ber Erkenntniß zu betrauern, die mit ihnen möchten verloren gegangen fein. Sie waren nuglich und beilfam zu ihrer Zeit; aber fie arteten aus mit der Zeit, und da fie ben Ginfichtsvollen und Gebildeten nichts Reues mehr darbieten tonnten, bullten fie bas Gemeine in abentheuerliche, vielversprechende Formen, bis endlich das ganze große Institut in leeren Formen erstarrte.

Unter allen Provinzen von Bellas wur Attita allein mit Bergwerten gefegnet. Der Laurion, an der fudlichften Spige, enthielt einen Reichthum von Silber. der als ein Gemeingut angesehen und von Jedem benutt werden tonnte, der fich den Roften des Baus untergieben wollte. Seine Schape find noch nicht erschöpft; aber die Gange find verschuttet; und die Bewohner jener Begend huteten fich fie ju öffnen, um nicht ihren herrn einen Borwand zu neuen Bedruckungen zu geben. -In der Nabe von Athen bot der Bentelifos einen iconen weißen Marmor bar; aber auch diefe Marmorbruche find verschüttet. — Der vormals fo berühmte onmettos, bas erfte Blied ber Bergfette melde Die gange Lange von Attifa durchschneibet, liegt ungebaut; aber noch immer mit Thymian und aromatischen Rrautern bedect, ift er ein Lieblingsaufenthalt der Bienen, und der Bonig, den fle bier bauen, macht einen Sandelsartifel von Athen aus.

Doch ein heiteres Bild tritt an die Stelle jener trüben, seit ein deutscher Fürst in diesem Lande zu herrschen begonnen.

## Peloponnes.

Durch Megaris über den Isthmos gelangt man zu der Peloponnes, der Insel des Pelops, die in uralten Zeiten durch die Mythen des Pelops und seiner Rachtommen, der Atreiden, des Danaos, der Jo, des Inachos Tochter, der Herakleiden 2c. späterhin durch die Originalität der spartanischen Verfassung und Sitten merkwürdig ist.

Die ganze Peloponnes gleicht einem Regel-Durchschnitt, dessen Spize Artadien ift. Bon diesem hohen Gebirgsland gehn mehrere Retten aus, deren zwei in den Borgebirgen Taenarium und Malea auslausen und in ihrem Schoose Lakonien umfassen; eine dritte geht öftlich bis zum schließen Borgebirge und bildet das weit hervorspringende Argolis. Um Arkadien herum lagern sich usrblich Uchaia, westlich Elis, südlich Messenien und Lakonien.

Rorinthos auf dem Ifthmos, ein eigenes Heines Reich, unbedeutend in Rudficht auf Landeigenthum und Broducte, bochft bedeutend durch seine gunftige Lage an Meeren, als Stapelplat des Sandels zweier Belttheile. Der hafen Lechaon mar ben westlichen. Renchrea den öftlichen Schiffen geöffnet. So war Rorinth der vornehmste Zwischenplat des affatischen Sandels, der au allen Reiten die Quelle des Reichthums und ber Begenstand der Begierden der Raufleute gewesen ift. Aber die Rorinther vermehrten die Quellen ihres Reichthums auch durch eignen Fleiß. Ihre Schiffe bedeckten die Meere und ihre Galeeren waren ein Saupttheil der hellenischen Seemacht. Reine Stadt mar reicher an Runftwerken aller Art, an herrlichen Tempeln, Bildfaulen, Bafferleitungen, Gymnafien und öffentlichen mit ben schönften Gebauden geschmudten Plagen. Im Suden erhob fich die Afropolis, Afrotorinthos, ein unersteiglicher Berg, ber für den Schlüffel der Belopomes gehalten ward und von beffen bobe im Rorden und Often der Barnag und be=

liton, die Burg Athen's und das sunische Borgebirg fich dem Blide zeigten. Nachdem diese Stadt, durch Reichthum und Ueppigfeit geschwächt, ihren alten Ginflug und ihren Ruhm verloren hatte, ward fie abwechselnd eine Dienerin ber argivifchen und lakedamonischen Uebermacht und endlich in bem Rriege mit dem achaischen Bunde ein Opfer ihrer Lage und ber romifchen Barbarei. Dummius gewann eine Schlacht unter ben Mauern von Rorinthos, nahm bann die Stadt mit Bewalt ein, und gab fie den Alammen Breis. Bon den Kunstwerken wurde Bieles nach Stalien geschafft, Bieles auch weggeschentt, Bieles verwüftet. Dit ichmerglichem Gefühl ergablt Bolpbios (XL. 8.), wie er die größten Meisterstude ber Ralerei auf der Erde liegen und den romifchen Goldaten beim Bürfelfpiel gur Tafel habe Dienen febn. Bie untundig aber Mummius felbst ber Runfte gewesen, ift

Bestlich an Korinthos, durch den Fluß Nemca getrennt, lag das kleine Sikyon, das älteste Reich in
hellas, ein fruchtbares Land, mit Del, Wein und Getraide überstüssig begabt. Durch seinen geringen Umsang und seine Schwäche ward es gehindert, eine selbstkändige Rolle zu spielen, und folgte abwechselnd dem
Interesse Athen's und Sparta's. Jur Zeit des achäischen
Bundes erlangte es einen vorübergehenden Glanz durch
einen seiner trefslichsten Bürger, Aratos, der sein Baterland von der Tyrannei befreite, selbst die oberste
Racht verschmähte, Korinthos und andere wichtige Städte
den Makedoniern entris, dann die Obermacht Sparta's
zum Theil mit Hülfe Makedoniens bekämpste, und dem

Inachos Tochter, der Herakleiden 2c. späterhin durch die Originalität der spartanischen Versassung und Sitten merkwürdig ist.

Die ganze Peloponnes gleicht einem Regel-Durchsschnitt, deffen Spize Arkadien ift. Bon diesem hohen Gebirgsland gehn mehrere Retten aus, deren zwei in den Borgebirgen Taenarium und Malea auslausen und in ihrem Schoose Lakonien umfassen; eine dritte geht östlich bis zum schlichen Borgebirge und bildet das weit hervorspringende Argolis. Um Arkadien herum lagern sich nördslich Uchaia, westlich Elis, südlich Messenien und Lakonien.

Rorinthos auf dem Isthmos, ein eigenes kleines Reich, unbedeutend in Rucksicht auf Landeigenthum und Producte, bochft bedeutend durch feine gunftige Lage an Meeren, als Stapelplat des Sandels zweier Belttheile. Der hafen Lechaon mar den westlichen, Renchrea den östlichen Schiffen geöffnet. Go war Rorinth der vornehmfte Zwischenplat des affatischen Sandels, der au allen Zeiten die Quelle des Reichthums und der Gegenftand der Begierden der Raufleute gemefen ift. Aber die Rorinther vermehrten die Quellen ihres Reichthums auch durch eignen fleiß. Ihre Schiffe bededten die Deere und ihre Galeeren maren ein Saupttheil der bellenischen Seemacht. Reine Stadt mar reicher an Runftwerken aller Art, an herrlichen Tempeln, Bildfaulen, Bafferleitungen, Symnasten und öffentlichen mit den schönften Bebauden geschmudten Plagen. Im Guden erhob fich die Afropolis, Afroforinthos, ein unerfteiglicher Berg, ber für den Schluffel der Belopomes gehalten mard und von beffen bobe im Norden und Often der Barnag und Be-

liton, die Burg Athen's und das sunische Borgebirg fich dem Blide zeigten. Nachdem diese Stadt, durch Reichthum und Ueppigfeit geschmächt, ihren alten Ginflug und ihren Rubm verloren batte, ward fie abwechselnd eine Dienerin ber argivifchen und lakebamonischen llebermacht und endlich in dem Kriege mit dem achaischen Bunde ein Opfer ihrer Lage und der romischen Barbarei. Dummius gewann eine Schlacht unter ben Mauern von Rorinthos, nahm dann die Stadt mit Gewalt ein, und gab fie den Alammen Breis. Von den Runstwerken wurde Bieles nach Stalien geschafft, Bieles auch weggeschentt, Bieles verwüftet. Dit ichmerglichem Gefühl ergablt Bolpbios (XL. 8.), wie er die größten Reisterftude der Ralerei auf der Erde liegen und den romischen Solbaten beim Bürfelsviel zur Tafel babe Dienen febn. Bie untundig aber Dummius felbit der Runfte gemefen, ift bekannt genug.

Bestlich an Korinthos, durch den Fluß Nemea getrennt, lag das kleine Sikyon, das älteste Reich in hellas, ein fruchtbares Land, mit Del, Bein und Getraide überslüssig begabt. Durch seinen geringen Umsang und seine Schwäche ward es gehindert, eine selbstständige Rolle zu spielen, und folgte abwechselnd dem
Interesse Athen's und Sparta's. Jur Zeit des achäischen
Bundes erlangte es einen vorübergehenden Glanz durch
einen seiner trefslichsten Bürger, Aratos, der sein Baterland von der Tyrannei befreite, selbst die oberste
Racht verschmähte, Korinthos und andere wichtige Städte
den Rakedoniern entriß, dann die Obermacht Sparta's
zum Theil mit hülse Waledoniens bekämpste, und dem

achäischen Bunde zu einem Ansehn verhalf das er nie vorher genossen hatte.

Diefes Land rühmt fich einer durch ausdauernden Muth glorreichen Stadt, Phlius, wo auch die Romodie oder das Satyrfpiel feinen Anfang genommen haben foll. Phlius mar mit Sparta auf bas Innigfte vereint, als der Flor von Sparta am Größten mar; ja. als selbst die Rraft dieses Staates durch die Schlacht bei Leuftra gebrochen und alle andern Berbundeten bem Glud folgend abtrunnig geworden maren, ba blieb Phlius getreu und trotte den Drobungen der feindlichen Artader und Argiver, die es von Sparta ab ju fich herübergiehn wollten. Das Land mard verheert; die Mauern der Stadt erftiegen; aber immer fcblug fie die überlegene Macht bes Feindes fiegreich gurud. Auch über ben hunger flegte fle ob durch Ausdauer und Lift. Ausführlich und mit verdienter Bewunderung ergablt Tenophon (Sellen. Gefch. VII, 2) die herrlichen Thaten Diefer fleinen Bemeinheit, mit Recht bemerkend daß, ba alle Geschichtschreiber die schönen Thaten großer Städte rühmten, ihm es billig fcheine, auch Das mas von fleinen Städten glorreich vollbracht worden, nicht mit Stillschweigen zu übergehn fondern zu verherrlichen. Und mit Recht. Denn nicht nur die Thaten welche der Schauplat erleuchtet, auf dem fie geschehn, fondern auch Die, welche einem unbedeutenden Orte Blang verleiben. foll die Geschichte zur Freude und Erbebung des menichlichen Beschlechts aufbewahren.

Beftlich bin erftredt fich Achaia, wozu auch Siton und Rorinth bisweilen gerechnet werden, bis an das ioni-

schie Meer, an seiner ganzen nördlichen Küste von dem forinthischen Meerbusen bespült, dessen Eingang die Borgebirge Rhion und Antirrhion bilden. Diesen ganzen Landstrich bewohnten vormals Joner, seit der Einswanderung der Herakliden aber Achäer, die vorher den südlichen Theil der Peloponnes inne gehabt hatten. Das ganze Bolk war in 12 Städte vertheilt die, in einen freien Bund vereinigt, bis auf die Zeiten der ersten Nachsolger Alexanders (etwa funfzig Jahre nach Alexanders Tode) in stiedlicher Unabhängigkeit bestanden. Denn damals bildete sich zuerst jener berühmte Bund, dem, außer Sparta, die ganze Beloponnes beitrat, und auch einige Staaten von Hellas: ein Bund, dessen Geschichte im nächsten Abschnitte berührt werden soll.

Die ganze Kuste dieser Provinz ist mit steilen Gebirgen besäet; auch das Innere des Landes ist mager und bringt nur in einigen Gegenden Wein hervor. Die Städte des Landes sind klein und unbedeutend. Mehrere von ihnen, die der Rüste nahe lagen, wurden durch Erderschütterungen zerstört, wie helike kurz vor der Schlacht bei Leuktra, auch Bura und Ageira. Das Meer ergoß sich über die Trümmer von helike und stieg bis zu den hügeln empor, welche der Tempel und hain Poseidons krönte. Alle Einwohner kamen um, und die Schiffer zeigten noch in späten Zeiten einzelne Spuren der untergegangenen Stadt.

Aus Achaia steigt man hinauf zu den Gebirgen von Arta bien, einem sagenreichen, poetischen Lande, wie alle Gebirgsländer. hier auf bem Manalos wandelte Ban, Schüger ber heerden und der Jagd, und unzah-

lige Tempel, Grotten und haine ehrten des Landcs alten Beschüßer. Auf dem Kyllene, an den Gränzen Achaias, war die Wiege des hermes, ursprünglich auch eines ländlichen Gottes, und hier des Ersinders der Leier, was nicht ohne Bedeutung ist, denn die Arkadier waren ein musikalisches Volk. Nachdem sie lange sich von Eichelkost genährt, in höhlen wohnend und mit Fellen bekleidet, das roheste Volk der Peloponnes geschienen batten, sand Musik und Dichtkunst Eingang bei ihnen und milderte ihre Sitten, so daß die Spätern ihre Humanität, Gastfreiheit, Standhaftigkeit und Liebe zur Freiheit lobpreisen. In dem achäischen Bunde wersden sie immer unter den Tapsersten genannt.

Die Sauptstädte Diefes, trop feiner Bebirge, nicht unfruchtbaren Landes, find Mantineia, berühmt durch die Niederlage der Spartaner und den Tod des Epameinondas, ber für fein Baterland eine Riederlage war. Auf feinen Rath hatten, um fich gegen die Ueberfälle Lakedamons besser zu sichern, die Arkader ihre kleinen unbewehrten Stadte in Gine großere, Degalo. polis zusammengezogen, die ftart befestigt und ein undurchdringlicher Ball gegen die Zeinde mar. Aber ungewohnt bes Lebens ber größeren Städte, verließen viele der Einwohner diese neue Stadt nach weniger als 6 Jahren, und nur durch Zwang konnte beren Bevolkerung einigermaßen erhalten werden. Bur Beit bes achaifden Bundes ward fie ein Opfer der fpartanischen Giferfucht. Rleomenes gerftorte fie; und Strabo fand an ihrer Stelle eine unwirthliche Bufte. - Lyfofura, am Rufe des Lyfeus, jenseit des Alpheus (Arethusa), berühmt durch die muthwilligen Feste, die hier dem Pan geseiert wurden und das Vorbild der Lupercalien waren, an denen der Gott Pan selbst Schläge empfing. — Tegea, dessen Bürger in der Schlacht bei Platää den Athenern das Rommando eines Flügels des Heeres streitig machten und durch Thaten großer Tapserseit zeigten daß sie einer solchen Ehre würdig gewesen wären. Auch in uralten Zeiten hatten sie ihre Tapserseit bewährt. Als nach Lyturgos' Tod, wie Herodotos (I, 66) erzählt, die Spartaner Arkadien beseindeten und in Delphi nach dem Ausgange eines Kriegs gegen dieses Land forschten, antwortete das Orakel täuschend:

Groß ist was Du begehrest, Artadien muß ich versagen; Biel ja find in Artadiens Land von Eicheln Genährte, Belche den Sieg Dir versperren; doch, wisi', ich gönne Dir Gutes.

Tegea gab' ich Dir Preis jum Tanz mit stampfenden Füßen, Und das schöne Gestib mit messender Aette zu theilen.

Durch dieses Orakel getäuscht, zogen sie, Ketten mit sich nehmend, gegen die Tegeaten, in der Hoffnung sie alle zu Sklaven zu machen. Aber diese ftritten rühmlich, und selbst die Beiber nahmen Theil an dem Kampf, so wacker, daß der Name einer von ihnen, Marpessa, und ihre Rüstung sich auf späte Zeiten erhalten hat. (Paussan. VIII, 47). Die Spartaner wurden gefangen, die Ketten ihnen angelegt, und so arbeiteten sie das Land, sur Andere es messend und im unbehaglichen Tanze darauf einherschreitend. So spotteten die Götter der alten Welt und straften den Uebermuth.

Beftlich von Arfadien begrangt Elis die Belo-

ponnes, ein wasserreiches, fruchtbares Land, voll sleissiger Einwohner, die dem Aderbau so ergeben waren, daß manche Familien seit zwei und drei Menschenaltern teine Stadt besucht hatten. Lange Zeit sollen sie einer tiesen Ruhe genossen haben. Als Schützlinge des ersten der Götter verehrt, der sie mit seinen Spielen begnadigt hatte, wurden sie von fremden Bölsern geschont, und wenn diese zum Krieg durch ihr Land zogen, legten sie an der Gränze die Wassen nieder. In spätern Zeiten aber konnten auch sie dem allgemeinen Schicksalder Hellenen nicht entgehn. Sie führten oft mit den Arstadern Krieg, und auch in den peloponnesischen Krieg waren sie verwickelt.

Elis, die Sauptstadt, im nördlichsten Theil der Proving, mar aus der Bereinigung mehrerer Dorfer entftanden, nicht früher als nach dem zweiten perfischen Rrieg. Sie hatte feine Mauern, denn fie mard fur beilig geachtet. - In der Mitte, Dlympia am Alpheus, in ber Rabe des alten Bifa, bas aber feit fo langer Beit verschwunden mar daß Biele zweifelten, ob es je gestanden habe. Einen großen Theil von Olympia füllten die Bebaude aus, die bei ben Spielen benutt wurden, unter denen der Tempel des Zeus Olympios das herrlichste mar. hier batte die Baufunft ihren bochften Gipfel erreicht, und die Alten fagen daß wenn Beus vom himmel berabsteige, er hier einen zweiten himmel finde. Des Tempels wurdig war die toloffale Bildfaule des Bens, das Meifterwert des Phidias, nach homerischem Ideale aus Elfenbein und Gold gearbeitet: der Gott faß auf einem Thron, sein haupt war mit

einem Delzweig geschmudt, in der rechten hand hielt er die Siegesgöttin, in der linken das kunftliche Scepter. Der Thron war mit vielem Bildwerk geziert. Einige Alten erzählen, die Bildsäule sei 60 Fuß hoch gewesen; und man tadelte, daß man den Gott ohne den Einsturz des Dachs nicht aufrecht denken könne. In der Nähe dies tempels, wo der Gott selbst als Kampfrichter saß, waren jene berühmten Spiele, die den Sieger auf den höchsten Gipfel des Glückes erhoben, und eine der größsten Bereinigungen der Hellenen waren. Bon ihnen soll in dem Abschnitte von den Sitten der Griechen gessprochen werden.

Deftlich von Arkadien liegt Argolis, eine große Landzunge zwischen dem saronischen und argolischen Reerbufen, von Bergen und Bugeln anmuthig durche ichnitten und voll fruchtbarer Thaler, in denen Geerden trefflicher Roffe weibeten. In der alten Sagenzeit prangten bier die Namen eines Inachos, eines Danaos; hier war Berfeus und Berafles geboren; hier herrichte Agamemnon über Argos und das benachbarte, goldreiche Ryfena, Stadte, deren fyflopifche Mauern ihren alten Urfprung verfündeten. Die Einwohner des Landes galten für tapfer. Sie nahmen Theil an allen Streitigkeiten der Beloponnes und der andern Scllenen, und erhielten ihre Unabhangigfeit gegen die Bedrudungen des benachbarten Sparta, das die demofratische Berfaffung von Argos anfeindete. Die Biffenschaften und Runfte blubten nicht bei ihnen. Doch haben fie die Bildhauer Ageladas und Bolpfletos hervorgebracht; und die Dichterin Telifilla, die noch berühmter geworden ift durch ihre Tapferleit. Denn als Argos in einer großen Schlacht gegen die Spartaner die Blüthe seiner Jugend verloren hatte, und die Feinde gegen die Stadt rüdten, welche ohne Bertheidigung war, versammelt sie durch muthvolle Borte die Beiber; nimmt aus den Tempeln die Baffen, eilt mit ihnen auf die Mauern, und scheucht den Feind zurück, der einen Sieg oder eine Niederlage für schimpslich hielt. Diese That wurde durch ein Fest verewigt, an welchem die Beiber in männlicher Rleidung erschienen, der Telesilla aber wurde eine Bildsäule errichtet, mit einem Helm in der Hand, den sie ausmerksam zu betrachten scheint. Nicht minder berühmt waren jene Söhne der argivischen Priesterin, Rleobis und Biton, deren kindlich fromme Gesinnung noch späte Jahrhunderte rühmten.

Auf der südlichen Gränze von Argolis lag Thyren, der Gegenstand des Streites mit den Spartanern, in welchem nach dem Berichte des Baters der Geschichtscheibung (Serodot I, 82) jene Heldenthat des Othryades glänzt, der sich nach der Errichtung der Tropäen selbst tödtet, um nicht den Tod seiner 300 Gesährten zu überleben. — Auf der östlichen Küste sinden wir Trözen, den Wohnplatz des alten und weisen Pittheus, Peslops Sohn, welcher des Theseus und Sippolytos Erzieher ward. — Weiter hinauf Epidauros, mit einem Tempel des Asslepios, von Asslepiaden besorgt, wohin aus allen Gegenden von Griechenland Kranke zogen und Heilung fanden. An den Säulen des Tempels waren Botivtaseln ausgehängt, mit dem Namen der Kranken, ihren Uebeln, den Heilmitteln. Eine gleiche

::

h

r-

۹:

ħī

K

Ē

1

Ţz

f:

1

ì

7

I

Sammlung benugte Hippofrates in dem Astlepiostempel ju Ros. Incubationen, mahrend deren die Kranken die Stimme des Gottes vernehmen, der ihnen Heilmittel vorschrieb, waren das häusigste Heilmittel in jenem Tempel, in dem zehn Schlangen als Repräsentanten des Gottes gehalten wurden, wie eine folche die Römer mit sich auf die Tiberinsel hinüberführten. — Ganz nördlich, nahe den Gränzen von Korinth, liegt Nemea, durch seine Spiele berühmt, die entweder dem Archemoros zu Ehren als Leichenspiele angeordnet, oder von Herakles nach Erlegung des Löwen zu Ehren des Zeus gestiftet waren.

Den Guden der Beloponnes nimmt La fonien und Reffenien ein. Deffenien, von Lafonien durch bas Gebirg Des Tangetos getrennt, umfaßt den weiten mefjenischen Meerbufen, ein treffliches Land voll von Biebweiden und gruchtadern. Diefe gruchtbarfeit reigte frub Die Sabsucht von Sparta, das fich eine Art von Berricaft über Meffenien anmakte, weil es ibm feine erften dorifchen Ronige gegeben hatte. Sieraus und überdies aus gegenseitigen Beleidigungen und Reizungen entiprangen die meffenischen Kriege, deren erfter das Land den Spartanern fo weit unterwarf, daß die Deffenier genothigt murden, ben balben Ertrag ihres Feldbaus den Siegern zu überlaffen. Als fie fich nun nach Berlauf von acht und breißig Jahren gegen ben Drud emvorten, miglang doch der Berfuch nach unglaublichen Anstrengungen und mundervollen Thaten, vorzüglich ibres Reldberrn, Ariftomenes, der, ein Abtommling der alten Ronige, felbst aber ju groß, die angebotene

4

Rönigswürde anzunehmen, das Bertrauen feines Bolfes nur jum Beften deffelben verwandte. Che die Emporung ausbrach, ging er, um unter ben Spartanern Schreden gu verbreiten, heimlich nach Sparta und hing an dem Tempel der Athene einen Schild auf mit der Inschrift: "Ariftomenes weiht diefen Schild von der fpartanischen Beute." Immer waren seine Beere flegreich; Sparta murbe gedemuthigt und nur ber Beiftand bes Eprtaeos belebte feinen gefuntenen Duth. Als aber Die Meffenier, aus ihren übrigen Befigungen vertrieben. fich in Gra eingeschloffen hatten, unterließ Ariftomenes auch bier nicht, die Feinde zu beunruhigen und ihnen Beute abzunehmen. Bei einem folden Ausfall mard er mit Bunden bededt gefangen genommen. Unedelmuthig warfen ihn die Feinde mit vielen Todten in eine tiefe boble, aus welcher fein Entfommen fchien; aber ein Auchs - fo berichtet die Sage - rettete ihn, und er trat bald jum Erstaunen von Sparta wieder in die Schranten. Roch einmal gefangen, rettete er fich bon Reuem durch Entschloffenheit, indem er eine weit überlegene Anzahl von Keinden tödtete. Nachdem aber bennoch Ira durch die Lift der Spartaner erobert war, schlug er fich mit den Seinigen nach Artadien durch und jog durch die Schaaren ber erstaunten Spartaner gleichsam triumphirend ab. Ja er wurde vielleicht Sparta felbst genommen baben, ware er nicht von dem arkabischen Könige Aristofrates verrathen worden. Gin Theil der übrig gebliebenen Deffenier begab fich nach Sifelien, wo er Meffene grundete; Ariftomenes aber blieb in Bellas, boch geehrt, und von dem Drafel felbst für den murdigsten Mann erklärt. — Als aber eilf Jahre nach de Schlacht bei Thermopplae ein Erdbeben Sparta ver wüssete, benutzten die Helvten und die unterdrückten Be wohner Messeniens den Augenblick und erneuerten der Krieg — nach zweihundertjähriger Knechtschaft —, ver schanzten den Berg Ithome und vertheidigten ihn zehr Jahre lang, wo endlich die Messenier, da keine länger Vertheidigung möglich, freien Abzug erhielten und sid unter dem Schutze Athens in Naupaktos niederließen Im peloponnesischen Kriege wurden sie auch von hie durch die Spartaner vertrieben und zerstreuten sich ir Italien und Sikelien; aus welchem Exil Epaminondat sie zurückrief und zur Schmach des gedemüthigter Sparta in ihr altes Vaterland einsetze.

:

::

ŗ

tu en

13

nen

e Series

 $\mathbf{r}_{c^i}$ 

**b** is

c:-

TC:

ret.

112.

11.

133

---

rib...

dien.

200

Ξ.

123,

Ng:

Latonien, von zwei Gebirgsarmen umfaßt unl von dem übrigen Lande abgeschnitten, wird vom Guro tas der Lange nach durchströmt. Gein Boden ift ar den Bergen fteinig und durr; aber weiter in die Chenberab nicht unfruchtbar. Das Klima ift rauh und eber jo drudend beiß im Commer, als falt im Binter Ranche Reisende haben geglaubt daß Diefe Beschaffen beit des himmels den friegerischen Charafter der Lake bamonier befordert habe und berufen fid auf die nod jest bort mobnenden Mainotten und beren verwandter Sinn. Doch mar ber friegerische Beift ichon an fich ben dorischen Stamme eigen, der aber hier, durch Lyfurgot Befetgebung befestigt, eine Strenge und Barte erhielt wie fonft nirgends. Diefe Gefetgebung wird uns zu ei ner andern Beit beschäftigen; bier ift es genug an bie auffallenden, fremden Gitten zu erinnern, Die dem Rei

fenden in diefem Lande begegneten. Gin friegerifches, ftolges, raubes Bolt, das Nichts über fich ertennt als bas Befet, aber diefem mit abergläubischer Chrfurcht buldigt; das feine Runfte treibt und die Runfte überbaupt als ein Berderbniß der Sitten und schädlichen Luxus verschmäht: und das doch mit seiner Raubbeit den humansten Briechen fo febr imponirte daß mehrere der Ebelften, ein Lenophon und Platon, ihren Staat als bas Muster, ihre Sitten als die besten priesen. So war auch Die Beise ber Beiber gang verschieden von der in anbern Staaten. Babrend bier Matronen von Stand und Jungfrauen im flofterlichen 3mang felten ihre Gynateen verließen und, auf die innere Berwaltung des Baufes beschränft, an feinem öffentlichen Geschäfte Antheil nab. men, übten fich die spartanischen Jungfrauen in der Palaeftra und theilten, verheirathet, mehrere Rechte der Manner fo wie ben Charafter berfelben. Auch ibnen galt Liebe des Baterlandes und heldenmuth für die erften Tugenden und fie glaubten diefe ihren Rindern bei der Geburt icon mitzutheilen. Als Jemand zu der Bemablin des Ronigs Leonidas fagte: "Ihr fpartanischen Beiber feid die einzigen, welche die Manner beherrichen", antwortete fle: "Allerdings, denn wir find die einzigen, welche Manner gebaren". Gin ruhmvoller Tod ihrer Sohne gereichte ihnen gur Freude, nicht gum Schmerg. Eine folche Mutter batte fünf Sohne in den Krieg gefandt und erwartete in der Vorstadt Nachricht von dem Erfolge der Schlacht. Da nun ein Bote fam und ihr auf ibre Nachfrage querft antwortete, .. ibre Gobne waren alle umgekommen", rief fie aus: "Nicht dies, o Stlav, bab ich bich gefragt, sondern wie es dem Baterland ergehe"? Und als jener weiter sagte, "ihm sei der Sieg geblieben", suhr sie fort: "So nehme ich denn die Nachricht von dem Tode meiner Sobne gern und willig an". — Mit diesen Gesinnungen verschmähten sie Ueppigkeit und äußern Glanz: nur auf das Baterland bedacht. Als einst ein ionisches Weib mit einem kostbaren Gewande prahlte, zeigte eine Spartanerin ihre vier wackern Sohne und sprach: "Dieß ist der Schmud edler Weiber und eines solchen dürsen sie sich rühmen".

Diefes bewundernsmurdige Bolf, deffen ganges Leben eine fortgesette Uebung bes Rrieges mar und meldes einen Buftand, der bei einem andern Bolf und in einem andern Staate nur als ein außerorbentlicher eintreten fann, jum Sauptziel aller feiner Thatigfeit gemacht hatte, ift dennoch mehr durch einzelne Thaten, als durch große friegerische Unternehmungen ausgezeichnet. Berbunden mit allen Staaten der Belovonnes und mehreren außer demfelben, fampften die Lakedamonier boch fieben und zwanzig Sabre gegen Athen und lange Beit ohne entschiedenen Erfolg, bis fie, dem Rath des Alfibiades folgend, durch perfisches Gold unterftutt, und von einem Feldherrn geleitet, der die Berfaffung feines Baterlandes untergrub, den Sieg errangen und auf eine furze Beit in den Befit der Begemonie gurudfehrten. Aber auch diefe verloren fie bald, und bas Benie eines einzigen Rannes war hinreichend, den Uebermuth und Trop ju bemuthigen, mit dem fie die Beffegten und Bundesgenoffen drudten. Diefes Beisviel lebrt uns, mas auch aus der neuern Geschichte binlanglich hervorgeht, daß

nicht Muth und Uebung allein einem Bolke Ueberlegenheit im Kriege gibt, sondern daß auch die Kriegskunst andere und vielumfassende Bildung fordert.

In diesem Lande wohnt noch jest ein freiheitliebendes und in der Waffenführung sehr geübtes Bolk, von dem die Eitelseit der heutigen Griechen behauptet daß es von den alten Spartanern abstamme. Vergebens aber würde man hier Spartaner erwarten; das Reich diesses Bolkes ist vorbei: es ist genug daß einmal die Welt das Beispiel eines Staates gesehen hat der die kriegerischen Zwecke mit solcher Konsequenz versolgte. Was daraus entstehen konnte, hat seine Geschichte hinlanglich gezeigt; und nie möge der Wunsch in uns erwachen daß die beschränkte, egoistische Tugend der Spartaner irgendwo wieder einheimisch gemacht werde. Auch ist diese Gesahr in unserer Zeit nicht sehr groß.

Wenn wir unsere Blide noch einmal auf diese Menge von Staaten, Städten und Bölkerschaften wersen, so sehen wir daß es Athen ist, wonach sich diese ganze Masse, wie nach einem gemeinsamen Mittelpunkte, neigt. Athen, in der Mitte der hellenischen Welt gelegen, vereinigte alle Strahlen der Kultur in sich, die irgend einmal im Norden und Süden, im Westen und Often aufgegangen waren, veredelte und vervollkommnete Alles und ließ aus dem Alten Neues hervorgehn. Auch in politischer Sinsicht bietet es einen solchen Verein dar. Nicht nur hat es geraume Zeit die Hegemonie behauptet, sondern, da es der vornehmste aller demokratischen Staaten war, so hielt es die andern Demokratischen in seinem Schutz und

:

:

unter seiner Vermundschaft. Darum streckten auch die Teinde dieser Verfassung ihre Arme nach Athen aus, weil sie wußten daß mit Athen die Demokratie fallen musse. Es ist daher gar nicht bloß ein Zufall daß wir die Geschichte von Athen besser kennen, als die eines andern hellenischen Staates. Sein Zusammenhang mit der ganzen hellenischen Welt und die Höhe seiner Kultur zugleich — die ihm erlaubte die besten Geschichtschreiber zu baben — machte dieses nothwendig.

Nicht unmerkwürdig ift die Betrachtung der Begenfage in der fittlichen und politischen Beschaffenheit ber griechischen Staaten. Benn wir Attifa mit Recht als ben Mittelpuntt ber bellenischen Rultur betrachten muffen, fo feben wir demgemäß die Strahlen derfelben immer fdmacher und fcmacher merben, je meiter fie fich von ibrem Brennpunft entfernen. In bem füdlichften Buntte fehrt fie fich in eine gefehmäßige, große und munderbare Inhumanitat um, die mit Speer und Schwert gewaff. net die Runfte der Mufen und Charitinnen verscheucht. Im Norden aber erscheint in Theffalien eine gefetlose Inbumanitat, die einen froblicheren Charafter bat, als Die latonifche, aber, aus Leichtfinn, Bilbheit und Beftigfeit entsprungen, dem lafonischen Ernfte am Beiteften entgegenftebt. Aehnliche Erscheinungen finden wir im Often und Weften, wenn wir Phrygien und Actolien, ale bie außerften Buntte ber bellenischen Belt vergleichen.

Infeln zu Griechenland gehörig. Roch einige Borte fügen wir bingu über die grieschischen Infeln und Rolonicen. Auf der westlichen Seite liegt Rentnna, ber Biener Corcyra, das heutige Corfu, wohin homeros das Reich des Alfinoos und jener frohlichen Phaafen versetz,

> Deren Jugend nur mit ber Pflege bes Leibes bemubt ift, Und fich bes Schlafes erfreut bis jum bellen Lichte bes Mittage,

Auch beim Cithergefang bie läftigen Sorgen verfcheuchet,

wie der romifche Sanger (porat. Epift. 1, 2, 28) ergablt. Aus der geschichtlichen Reit ift zu ermabnen daß es nach bem zweiten Berferfrieg fich eine bedeutende Seemacht ermarb. - Gudlicher liegt Rephallenia (Befalenia) dem forintbischen Meerbusen gegenüber, die größte von allen diefen griechischen Infeln, und das benachbarte Ithafa, das Reich des Oduffeus; meiter berab Bakynthos (Zante) und die Strophabischen Juseln (jest Strivali), der Aufenthalt der durch Betes und Ralais gebannten Barppien. - Gegenüber dem lafonis ichen Meerbufen Rythere (Cerigo), ein berühmter Stapelplay der agoptischen und libpfchen Raufleute, noch berühmter durch den alten Dienst der Aphrodite Urania, die bier ihren angesehenften Tempel befaß. Die Einbildungsfraft der Reuern bat Diefes ziemlich durre Giland in ein Baradies, in Garten der Armida umgeschaffen. Die Spuren des Tempels der Aphrodite find ganglich verschwunden.

In dem faronischen Meerbusen ift am berühmtesten Salamis, das Baterland der Telamon, Ajas und Teutros und ein ewiges Denkmal des griechischen Ruhms. Als in früherer Zeit über diese Inseln zwischen den Athenern und Megareern lange und blutige Gandel

entitanden waren, ward zu Athen ein Gesetz gegeben, nach welchem jeder Borschlag zur Wiedereroberung verboten war. Solon wußte dieses zu vereiteln. Die besgeisterten Bürger hoben das Gesetz auf und ernannten den Solon zu ihrem Anführer, der die Megareer durch eine neue Lift auf die Rüste locke, mit einem hinterhalt umgab und so überwältigte. Dies war der erste Schritt den Solon zum Ruhme that.

÷

É

Ľ

þ

Ī

ì

ı

Į

;

Raber nach der Kufte von Argolis hin liegt Aegina, Epidauros gegenüber, in altern Zeiten ein blühender handelsstaat, wo das erste Gold gemünzt und die Runst in Erz zu gießen geübt wurde. Zur Schlacht bei Salamis schieften die Aegineten dreißig Schiffe und errangen den Preis der Tapferleit. Im peloponnesischen Kriege unterlag diese Insel den Athenern, ihre Einwohner wurden vertrieben und obgleich sie nachher unter Sparta's Schutz in die heimath zurücklehrten, so war doch ihr Woblstand dahin.

Wir gelangen östlich nach Reos, Sunion gegenüber, eine reich bevölserte, wohlhabende Insel, berühmt als das Vaterland des Simonides und Baschplides. Als sie noch unabhängig war, belagerten einst die Athener die Hauptstadt Julis und da sich diese aus Mangel an Lebensmitteln nicht mehr halten konnte, umringte die waffenfähige Mannschaft die ältesten Bürger und drohte sie zu tödten, wenn die Feinde nicht abließen. Da hoben die Athener die Belagerung auf. Späterhin sam die Insel doch in ihre Hände, und von dieser Zeit an ward sie ein Sitz des Wohlstandes. Die Stadt Julis war mit den prächtigsten Gebäuden geschnudt; die Mauern

bestanden aus Marmorblöden, die Straßen waren die schönsten. Man sagt daß hier in uralten Zeiten ein Gesest gewesen, welches Greise, die über 60 Jahre alt waren, veranlaßte sich das Leben zu nehmen: es sei eine Schande sich selbst zu überleben und dem Baterlande nicht mehr dienen zu können; der Tag des Todes war ein Festtag. Befränzt trank der Greis den Schierlingssaft und starb in der Gescuschaft seiner Verwandten und Freunde.

Nördlich zieht sich Eubvea (Negroponte) langs Attika, Böotien und Lokris bis nach Thessalien hinauf; durch den Euripos wird es von Hellas getrennt. Gebirgig, aber in den Thälern höchst fruchtbar, auch reich an Eisen und Rupser, hat es mehrere merkwürdige Punkte: so das kaphareische Borgebirge, in dessen Nähe Rarystos mit trefslichen Marmorbrüchen lag; auch Amiant fand man da, den Stoff unverbrennlicher Leinwand. Berühmt ist die Stadt Eretria, durch das Unglück im zweiten persischen Krieg; die ganze Stadt wurde geschleift und alle Bewohner wurden in das persische Reich versetzt. Die Insel hat meist Athen angehört, welches hier einen Tribut erhob; oft aber wurde dieser verweigert. Zuweilen waren einzelne Städte Tyrannen unterwürfig.

Der Archipelagos ift mit Inseln besäet, die mehr oder weniger vulcanischen Ursprungs scheinen; wie denn die Borgebirge von Euboea öfters rauchen und fich in Massen von Lava aufthurmen. Die Hauptgruppe desselben bilden die Rykladen, die sich südlich von Euboea in einem Rreise herumziehen; von den Dichtern

merden fie wegen der weithin leuchtenden Marmorfelsen die glanzenden (nitentes bei horat. Dd. 1, 14, 19 ober fulgentes baf. 3, 28, 14) benannt. Den Mittels punkt derfelben bildet die zwar kleine, aber vor Alters boch berühmte Insel Delos. Auf derselben erhob fich der reichste Tempel Apollons, nachdem fie gewürdigt morden die Freistatt der Latona zu werden und - vorher schwimmend und unstet - in dem Meere zu murzeln. Das delische Drakel galt für das ficherfte; und da ein beständiges Buftromen von Gefandtichaften, Dantenden und Aragenden hier war, so entstand ein lebhafter Handel - wie fich benn fast überall in Griechenland ber handel mit der Religion paarte. In dem mithridatischen Rrieg mard diefes Seiligthum querft verlett und von Renophanes, Mithridates' Feldherrn, geplundert. Geitdem war der Bobistand der Insel vernichtet. Man schrieb dieß Schicksal dem Zorne der Here zu. Go spricht die Infel felbft bei Antipatros (Griech. Blumenl. II. S. 45):

> Erieb ich boch lieber umber vor ben wechselnben Sturmen, bevor mich

Leto's Irren bewegt, Burgeln ju fchlagen im Meer;

Minder betrauert ich bann die Berlaffenheit. Bebe mir Armen,

Bieviel fegeln nicht jest Schiffe vor Delos vorbei!

Göttlich verehrt fonft, jest verwaift. Solch' herbes Geschid bat

here's rachender Born über mich Arme gebracht.

Doch tröftet ein andrer Dichter Alpheos (das.) die Jusel also:

Rimmer beklag' ich bein Loos, o Königin; .... Selig vielmehr , daß du Phobos empfingft , und nach bem Olympos

Als ihr beimifches Land Artemis bich nun verehrt.

— Noch vor Rurzem war Delos ein öder Felsen, der Beideplat einiger hirten, die von den benachbarten Inseln herüberkommen.

Naxos' schroffe Felsen umringten ein fruchtbares Land, bas, reich an dem beften Bein, Baumfruchten, Dliven und Mandelbaumen den Schauplag abgab für bie Leiden der Ariadne, der von Batchos verlaffenen Braut. Noch jest ift Nagos die schönste Insel des Archipelagos, obgleich entvölfert, wie alle. Mit Entzuden fpricht von Riedefel, übrigens fein Lobredner Diefer Infelwelt, von ber Aussicht auf einem der Berge von Raros, von wo die große, icone Infel, voll der anmuthigften Landichaften, und ein großer Theil des Archipelagos in die Augen fallt. Beisblatt und Dleander befrangen bier alle Berge und die Luft ift mit den Duften des Thomian und anderer aromatischen Rrauter angefüllt. Nagos ift bas Land ber griedifchen Improvisatoren und feine hirten find bie besten Schleuderer. Auf einem Kelsen, der ehemals durch einen Bald mit der Insel verbunden mar, fieht man noch Bruchftude eines Bafchostempels und fein Bortal wird noch jest gewöhnlich das Thor des Dionpfos genannt.

Parvs, durch eine schmale Meerenge von Nagos geschieden, ift ein fruchtbares Giland, mit herrlichen Marmorbrüchen, die aber fast gang verfallen find. Noch finbet man in denselben ausgearbeitete Rapitale von Saulen, die gleich in den Brüchen verarbeitet wurden. — Berühmt ist Paros als das Baterland des Archilochos; ihn nennt der Dichter (Theofritos in der griechischen Blumenlese Th. II. S. 135.)

Paros alten Sprößling, Des Jambus Sänger; endlos ist sein hoher Ruhm Bom Worgen bis zum Niedergang gedrungen.

— In den Perserkriegen traten die Parier dem Terges bei; daher das Unternehmen des Miltiades, das diesem den Untergang brachte. — Paros gegenüber liegt die sleine Felseninsel Oliaros, jest Antiparos, wes gen einer Höhle mit Tuffsteinkrykallisation, unverdienter Beise durch übertreibende Franzosen gerühmt.

Bon den sporadischen Inseln, an Asiens Rüften, ist besonders hervorzuheben Lesbos (Meletin oder Retaline, das verstümmelte Mitylene), berühmt durch nefflichen Bein, mit den Städten Mitylene und Methymna, wohin durch des Meeres Fluthen Orpheus haupt und seine Leier getragen wurden, die in Apollon's Lempel ausbewahrt wurden.

Seitbem wohnt auf ber Insel Besang und die Freude ber Citber

Baltet in ihr; nie war Liederbegabter ein Land,

wie der Elegiser Phanoties (Blumenl. 11. S. 123) rühmt. Denn Lesbos ist hoch gefeiert durch seinen Sänger, den Freiheitbegeisterten Alkäos und durch seine Sängerin, die männlich ernste Sappho. Auch ist Lesbos das Geburtsland des Pittalos, eines der sieben Beisen Griedenlands, und des Theophrastos, des geistreichen, lieblich redenden Schülers des Aristoteles.

Chios (Scio), Jonien gegenüber, ift eine der schönsten Inseln jener Gegend und wird noch jest der Garten der Levante genannt, von wo aus fast alle Gartenfrüchte nach Konstantinopel gebracht werden. Bielelicht ist es das Vaterland Homeros' wenigstens war eine Schule der Homeriden lange Zeit hier. Noch zeigt man einen in Stein gehauenen Sig am Meere, wo Homeros gedichtet und seine Gedichte gelehrt haben soll.

Samos, Ephesos gegenüber, war die Hauptanfurth aller Raufleute, die von Aegypten und Sprien nach dem Pontos Euzeinos gingen. Das Land selbst war fruchtbar und führte seine Erzeugnisse aus, und die Hauptstadt fündigte durch prächtige Gebäude und einen Uebersluß von Runstwersen ihren Reichthum an. Aber von allen Dem blieben nur wenige Trümmer, und von dem berühmten Tempel der Juno — einem der größten, die es in Griechenland gab — stehen nur noch zwei weiße Säulen und einige liegen umher. Doch unvergänglich ist der Ruhm, den Pythagoras dieser Insel verliehen, einer der größten und weisesten Renschen der Borzeit, wiewohl auch das System seiner Beisheit gleich dem Here-Tempel bis auf wenige Säulen zertrümmert vor uns liegt.

Endlich nennen wir von diesen Inseln noch Ros, Salifarnaffos gegenüber, ein fleines fruchtbares Giland, welches, berühmt durch seinen Tempel und eine Schule der Asslepiaden, einen nicht minderen Ruhm als Bater land des Hippostrates genoß.

Sublich davon lag Rhodos, wo Menschen wohnten Berth bem Zeus, ber Gotter und sterbliche Menschen beberrichet; Seanend berab aps ibnen des Reichtbums Schäke Aro-

Segnend herab gog ihnen bes Reichthums Schäge Aronion,

wie Homeros (in der Ilias II. 670) fingt. Ja, als bier Pallas aus dem Saupte ihres Baters bervorging, ba führte Reus eine fcbimmernde Bolte über bas Land und ichauerte goldenen Regen und Schneegeftober berab, und alle Runfte (nach Bindaros Dd. VII. 63) verbreiteten fich unter den Bewohnern, die, durch ihre Lage gur Bermittelung des Sandels zwischen zwei Belttheilen außerordentlich begunftigt, auch im Laufe der Jahrhunderte eine immer mehr emporblubende Induftrie bei fich entwickelt faben; daber man ein folches Rathfel nur burch Annahme alter Mythen, wie der von den Telchinen einem alten Runftlerstamm erklaren zu tonnen vermeinte, ben man auch der Bauberei beschuldigte. Rhobifche Schiffe bedecten die Meere, und die Rhodier galten in der alten Belt fur die gewandteften Baumeifter und Regierer der Schiffe. In den Geeschlachten der bellenischen Belt spielten fie eine bedeutende Rolle. -Ihre Stadte maren prachtig gebaut; alle Tempel und öffentlichen Bebäude hatten den Charafter der Größe und des Reichthums. Gines ihrer letten großen Berfe war der Rolog der Sonne, den fie zu erbauen beschloffen, nachdem Demetrios Poliorfetes ihre Stadt belagert, und nach veränderten Gefinnungen ihnen alle feine Belagerungswertzeuge geschenft batte, aus deren Berfauf fie dreihundert Talente löften. Jener Roloß war fiebenzig Ellen hoch, und Ein Finger einer großen Bildfaule gleich. Ein Erdbeben fturzte ibn, nachdem er kaum fünf und sechzig Jahre gestanden hatte. Außerdem hatte Rhodos noch hundert Rolosse, deren jeder einen Ort hatte berühmt machen konnen.

Bir schließen diese Aufgablung mit den zwei größten Inseln der öftlichen Seite des mittellandischen Meeres. Areta und Appros. Areta hat gegen hundert Stunden in der Lange, fünfzehn in feiner größten Breite, es ift mit weißen Gebirgen umgeben, unter benen ber Ida fich am bochften erhebt, in den Thalern berricht Fruchtbarkeit. Schon in grauer Borgeit, unter der Regierung des Minos, blubte das Reich durch weise Befete und durch die herrschaft über die Gec. Den altern Dis nos rühmte die Sage der Borgeit als den Bertrauten bes Zeus, dem nach feinem Tode das Richteramt der Todten anvertraut mard; ber jungere reinigte bas Deer von Raubern und machte fich mehrere Staaten von Briechenland, unter ihnen Athen, ginsbar. - Die Rretifche Gefengebung wird als das Mufter der fpartanifchen angesehen, und mar, wie diefe, eine Erzichung der Burger zur Sittlichkeit. - Um fo mehr mundert man fich daber mit Recht über die fvätere Entartung der Rreter, die jum Sprudwort geworden ift. Befannt ift ia des Rallimachos (Somne auf Zeus 28. 8) harte Rachrede: "Rreter find immer Lugner", welche auch in unfre beilige Schrift (Briefe des Apostels Paulus an den Litus 1, 12) übergegangen ift. Der Tarentiner Leonis Das (Blumenl. Th. II. G. 141) faat:

Immer Biraten und Räubergegucht und nimmer des Rechtes Pflegend ift Kretas Bolf. Rennet ein Kreter das Recht? —

— Noch erwähnen wir der Sage daß Zeus in Arcta eine Grotte und ein Heiligthum hatte, und daß selbst sein Grabmal daselbst gezeigt wurde.

In dem Winkel, den Kilikien und Sprien bilden, liegt Rppros. Diefe Infel, vormals berühmt wegen ihrer außerordentlichen Fruchtbarkeit, ift jest ein muftes, morastiges und ungesundes Land. hier blubte in Paphos und Amathus der Dienst der Aphrodite, die am dortigen Ufer landete, als fie aus dem Schaume des Meeres geboren mar. Bon einem alten Ronig Bugmalion geht die Sage, er habe fich in ein von ihm felbst verfertigtes Bild einer Jungfrau verliebt; auf feine Bitte babe Aphrodite das Bild belebt und er habe die ins Leben Gerufene zur Gemahlin genommen. — Die Stadt Salamis foll Teufros, der Gobn des Telamon, gegrundet haben. Als er aus dem trojanischen Krieg ohne feinen Bruder Aias jurudtehrte, murde er vom Bater nicht an das Land gelaffen. Aus der Beimath vertricben grundete er fich in Ropros ein neues Vaterland. — Die Infel stand bis auf Alexander den Großen fast immer unter perfischer Sobeit, doch von eignen Ronigen regiert, von denen Euggoras durch die Lobschrift des Isofrates berühmt geworden ist.

# Rolonieen ber Griechen.

Rein Volk hat mehrere Kolonieen ausgefandt, als das leicht bewegliche, rührige Volk der Hellenen. Nach

Often und Westen zu breiteten sie sich aus, theils als Bertriebene oder Unzufriedene, theils um des Handels willen. Biele dieser Kolonieen wurden mächtig, und der griechische Geist kehrte gebildeter aus ihnen in das Mutterland zurud. Die meisten blieben den mutterlichen Gesehen treu; die alten Einrichtungen wurden in dem neuen Lande geltend gemacht, und so der griechische Geist auch in der Ferne gesichert. Die meisten Pflanzstädte blieben frei, und wenn ihnen auch ein persischer Eroberer einen Statthalter gab, blieb doch der hellenische Sinn, und der Jusammenhang durch Sprache und Sitten wurde nicht ausgehoben. Diese Wanderungen lagen nothwendig in der geographischen Lage von Griechenland, und sie waren eine Wohlthat für das Voll; sie beförderten den freien Umlauf und die Mannichsaltigseit seiner Kultur.

Alle Kolonieen der Gellenen beschränkten sich auf das Mittelmeer und den Pontos Euzeinos; die Küsten des atlantischen Meeres blieben den Phonisern. Die altesten Auswanderungen, die uns mit Sicherheit bekannt sind, waren die nach Border-Assen, von Actoliern, Josniern und Doriern, und zwar die erstern auf Beranlassung der heraklidischen Einwanderung. Die Aeoler besetzten Mysien und die Inseln Lesbos, Tenedos und Hefatonnesos und bauten 12 Städte, unter denen Kusmac, wo nach einer unverbürgten Sage Hesiodos gestoren sein soll, und Smyrna, das nachher an Jonien sam, die vornehmsten waren. Der Name von Smyrna hat sich erhalten; aber die jest sogenannte Stadt ist ein häßlicher, nnreinlicher Ort, mit versengten Feldern umsgeben, in einer schlecht angebauten Gegend; während

das alte Smyrna, vornehmlich unter den römischen Raisern, der Sitz des asiatischen Luzus war. Hier floß aus einer kleinen Grotte, in welcher Homeros gedichtet haben soll, der Weles. An Smyrna knüpft sich überhaupt manche Sage, die die Persönlichkeit des Homeros betrifft. Die Smyrnaer hatten diesem Dichter auch einen Tempel erbaut und göttliche Ehre erwiesen.

Jonifche Rolonicen, von Neleus, des Rodros Cobne geführt, fechzig Sabre nach der heraflidischen Banderung, befesten die Rufte von Lydien, Samos und Chios. Auch fie erbauten gwölf Städte; alle unabbangig, aber in einen Bund geeinigt, der ein gemeinfames Beiligthum, bas bem Bofeibon errichtete Banionion, auf dem Borgebirge Myfale befaß. Die Krone von allen war Miletos, die erfte und reichste Sandelsftadt nach Tyros und Karthago. Sie batte gegen 300 Rolonieen an allen Ufern des Bropontis und Bontos; auch ihr Landhandel ging tief in das innerfte Afien. Sie befaß oft achtzig bis hundert Rriegsschiffe. Aristagoras' Emporung gegen die Perfer, woran die Jonier und Miletos den lebhaftesten Untheil nahmen, gereichte der Stadt jum Berberben. Sie murbe angegundet und gerftort, und gelangte, obgleich wieder aufgebaut, nie wieber zu ihrem vorigen Glang. - Thales und Anaximander. alfo bie Biege ber ionischen Schule und aller bellenischen Philosophie, find aus Milet bervorgegangen. - Photaa führte einen großen Seehandel, als Rivalin von Ipros, in das westliche Europa bis an die Caulen des herafles. 218 Rpros Lydien erobert hatte, belagerte harpagos Photaa und verlangte ihre Unterwerfung

auf die mildeste Bedingung, wenn die Pholaer nur eine Zinne der Mauer einstürzen und ein Haus weihen wollten. Da begehrten sie einen Tag Bedenfzeit, während dessen harpagos das Heer entsernen sollte; sie aber zogen ihre Schiffe ins Meer und schifften sich mit allem dem Ihrigen, und den Bildern und heiligthümern ein, nachdem sie sich gegenseitig einen Eid geleistet hatten, nie zurückzuschren;

nur bann, mann aus der Liefe der Fluthen Geboben fcmimm ein Rele, fei Rudfebr je vergonnt,

(wie es bei Borat. Epod. 16, 25 beift). So fanden die Perfer die leere Stadt. Aber nach einiger Zeit ergriff etwa die Balfte eine Sehnsucht und Erbarmen der verlaffenen Stadt und ber gewohnten Begenden, und fie kehrte eidbrüchig zurud. Die Uebrigen fledelten fich in Rorfita an, gingen aber, von Rarthagern und Torrbenern gedrängt, nach Rhegion, und endlich nach Gallien, wo fle mitten unter Barbaren Massilia, eine nachmals reiche und blubenbe Sandelsftadt, grundeten. - Dit ähnlichem Sinne handelten die Einwohner von Teos. Anafreon's Baterland; Die, von Barpagos bis zur Uebergabe gedrängt, nach Thrakien überschifften und Abbera grundeten. — An derselben Rufte, etwas nördlicher, lag Ephefos, der Mittelpunft bes affatischen Sandels, nachdem Milet und Photaa aufgehört hatten: berühmt durch seinen Dianen - Tempel, der, von Beroftratos gerftort, nachber noch prächtiger aufgebaut murbe. neue Bau, ju dem die Franen von Ephefos ihren Schmud bergaben und alle Gricchen in Rleinasien wetteifernd beisteuerten, murde von Dinocharos geleitet, dems

selben Baumeister, welcher den Plan von Alexandria entsworfen hat und welcher den Berg Athos in eine Bildfäule Alexanders verwandeln wollte. Jest sind des Tempels dürftige Trümmer, größtentheils unterirdische Gänge, Schlupswinkel der Räuber geworden. Aus Ephesos war heralleitos, mit dem Beinamen der Dunkele, ein tiefer Denker, Parrhasios und Apelles, die heroen der Malerei.

Die Dortschen Kolonicen in Karien, Ros und Rhodos wurden später durch allmälige Einwanderungen angelegt. Eine der berühmtesten ist halitarnassos, das Baterland des herodotos, des Vaters der Geschichte, und des Dionysios, von dem wir eine römische Archäologie haben. Hier war das Mausoleum, durch welches Artemista sich und ihren Gemahl, Mausolos, verewigt hat. — Außer halisarnassos ist Knidos zu vennen, wo der Dienst der Aphrodite blühte und die berühmte Bildsäule des Pragiteles sich besand, die viele Fremde veranlaßte die Stadt zu besuchen.

Auch die Küsten der Propontis, des schwarzen Reeres und des Palus Maeotis waren mit Rosonieen bedeckt, die, Lampsalos ausgenommen, von Milet stammten. Alle diese Städte — wie Perinthos, Byzanz, Chalsedon, Sinope, Ryzisos 2c. gelangten zum Flor, und dehnten ihren Handel tief in das sudsliche Rußland hin und über das Kaspische Meer aus.

Die Ruste von Thratien und Matedonien war vorzüglich mit forinthischen und athenischen Rolonieen besett. Auf der Thratischen Chersones decte Sekos und Rardia die Schiffahrt auf dem Hellespont. Auf der halfidischen Salbinsel hatten die Korinthier Potidaea, die Euböer Chaltis erbaut; aber die Athener machten sich diese Städte und Olynthos zinsbar, um den nördlichen Handel mit Thrakien zu sichern. Alle diese Städte, so wie auch die athenische Kolonie Amphipolis am strymonischen Meerbusen, spielen in der Geschichte der hellenischen Kriege, vornämlich mit Philippos von Makedonien, eine wichtige Rolle.

Gin anderes icones Bellenen . Land eröffnet fich im Beften, wo Italien feine lachenden Fluren zeigte, um Die von Often fommenden Griechen zu fich einzuladen: Magna Graecia, gleichsam ein gestirnter himmel leuchtender Bunfte, die in der Geschichte ohne Busammenhang mehr eine fcnelle Freude, als eine dauernde Beichaftigung gemahren. Die Grundung der meiften biefer Rolonicen fallt zwischen 750-650 v. Chr. Geb., alfo in eine Zeit, wo alle griechischen Staaten mehr ober minder ichon demofratische Ginrichtungen hatten. Dannichfaltig im Urfprung, in der Berfaffung und Rultur waren diese Staaten, wie im eigentlichen Bellas, nur hier weniger politisch verbunden, so daß die ludenhafte Beschichte hier noch mehr, als bort, Stadtgeschichte ift. Bas wir von ihrem Alor, ihrer Gefengebung wiffen, erregt oft Bewunderung und lagt ben Mangel vollftanbiger Radrichten recht schmerzlich bedauern. - Sier blubte Tarent, bas Baterland des weisen und tapfern Archytas, mabrend der Meffenischen Rriege von den Bartheniern gestiftet, durch viele gludliche Rriege mit den benachbarten Barbaren befestigt, und in großem

Reichthum blübend, aber endlich durch Ueppigkeit verweichlicht. Rroton, eine machtige Stadt, murbe in einer großen Schlacht am Sagra von den Lofrern befiegt und gerftort. Sier blubte der gebeime Bund bes Bythagoras, aus welchem die weifesten Befetgeber und Berbefferer der Staaten bervorgingen. Die Rrotoniaten waren eifrig in Leibesübungen. Gin Spruchwort fagte: Der ichlechtefte Rrotoniat fei unter ben übrigen Griechen der beste. Rroton bat eine große Menge Sieger in den olympischen Svielen bervorgebracht. Dilon, welcher einstmals einen einfturgenden Borfaal der Bythagoraer mit feinen Sanden ftukte, und von deffen Rörperstärke viel Bunderbares ergablt wird, mar ein Rrotoniat. - Sybaris, ber Sig ber Ueppigfeit, in früheren Zeiten tapfer und thatig im Sandel, befaß 25 ginsbare Stadte. Die Stadt murde von den Krotos niaten erobert, die einen Fluß hineinleiteten, und gange lich verwüftet. Auf ihren Trummern erhob fich Thurion, jum Theil von Attifa aus bevölfert. Den Thuriern bier gab Charondas, aus Ratana, eine weise Berfaffung, und den epigephyrischen Lofriern Baleutos, beffen Ginrichtungen langer als 200 Jahre in ungeschwächter Rraft bestanden.

Auch Sikelien war mit griechischen Rolonieen besact, unter denen Sprakus, ein mächtiger Staat, so hervorragt daß er eine geraume Zeit Sikelien beherrschte und daß sich an seine Geschichte saft die ganze Geschichte der Insel knupft. Gelon grundete seinen Flor; er schlägt die mit den Persern verbundeten Rarthager, und als ihn Sparta und Athen gegen die Perser um hulfe er-

fucht, macht er Anspruch auf das Oberkommando. Seine burgerliche, wohlthätige Regierung verschaffte ihm die Liebe feiner Unterthanen, und nach feinem Tode die Berehrung eines Beros. 3hm folgte fein Bruder Sieron I., unter beffen glanzender Regierung die Dacht bes Staates vergrößert wurde, ber Bof großen Blang entfaltete und die Biffenschaften in Bluthe standen; Bindaros, Simonides, Aefchylos, die an feinem Bofe weilten, legen Zeugniß davon ab. Gein Bruder Thrafpbulos, der ihm folgte, mard feiner Graufamteit wegen vom Bolfe vertrieben, und die demofratische Berfaffung murde wieder bergestellt. Bon diefer Beit an übte Spratus eine Art von Oberberrichaft unter ben verbundeten griechischen Stadten Gifeliens aus. groß feine Macht in diefer Beriode gewesen, erhellt aus bem vereitelten Unternehmen Athen's. Bieles Merfwurbige erfuhr nachher diefer Staat in den Rriegen mit Rarthago, unter den Dionpfiern, von deren letterem Timoleon fie befreite, unter Agathotles. Endlich unter Dieron II., einem Abtommling der alten Ronige, genießt Die Stadt, von den Romern geschütt, einer langen Rube; buft aber, nach dem Tode deffelben, den Abfall von Rom, indem fie, nach einer Biabrigen Belagerung, von Marcellus erobert und geplundert wird. Rabllose Runftwerte tamen aus der reichen Stadt nach Rom, die noch in ihrer letten Beit einen Archimedes bervorgebracht batte. Erft Augustus rief die Stadt wieder aus ihrer Asche hervor.

3ch erwähne nur noch das reiche und prächtige Agrisgent, nach Spratus die erfte Stadt, deren alten Blanz

noch jest die ungeheuern Trümmern seiner Tempel kund thun. Hier sind die Ruinen des Tempels des olympischen Jupiter. Die Säulen sind so die daß in den cannelirten Riesen derselben eine Person bequem Plat bat. Jede Säule hat 20 Fuß im Umfang, eine Trisspiphe ist 6 Fuß hoch, 4 Fuß breit. Ihr Reichthum und ibre Ueppigkeit sind gleich berühmt.

Die Geschichte der andern Städte, Messana, Rastana, welches das edle Brüderpaar Anapis und Amphinomos erzeugte, die mit eigner Lebensgefahr ihre Eltern durch die Feuersäulen des Aetna trugen, himera, Selinos, schließt sich mehr oder weniger an die Geschichte von Sprakus und Agrigent an.

### Beschichte von Briechenland.

Rachdem wir die Länder und Städte durchwandert haben, welche den Schauplat der großen Thaten der Hellenen bilden, gehen wir zu der Geschichte dieses Boltes über.

Die alteste Geschichte Griechenlands verliert fich, wie jede, in Sagen. Die mannichfaltigen Stamme, oft ihre Site wechselnd, und oft ohne Beimath und Gigenthum, bewahrten doch das Beiligthum ihrer Stammfagen und pflangten die Geschichte ihrer Bater und ihrer Stammesgotter, die fie mit jener verflochten, von Munde zu Munde fort. Fruh bemachtigten fich ibre Dichter berfelben, und indem fie den findlichen Stoff der treubergigen Ginfalt in edlere Formen fleideten, entftand ein poetisches Gewebe von religiofen und biftorischen Dothen, aus denen man fich umfonft bemuben wurde den reinen gaden der historischen Babrbeit abzufondern. Mehrere der Alten baben diefes ohne Erfolg versucht. Denn wenn man beim Diodoros die alten Mrthen als Geschichte auftreten fieht, so ift ber Babn eines Bewinns für die Beschichte gang eitel, da biefer Bewinn auf dem unbaltbaren Grunde einer millführlichen Grflärung gemacht worden. Bo follen wir dann ftille ftebu

die Geschichte auf eben dem Bege aus der Poefle zu bereichern?

Die ersten Ginwohner des Landes maren Belasger und Bellenen, durch Sitten und Sprache geschiedene Stamme. Jene waren urfprunglich die machtigften. Mre erfte Beimath icheint die Beloponnes gewesen gu kin, von wo fie fich in den Norden von Griechenland verbreiteten, bis nach Theffalien hinauf, mo dies robe Bolf erft Acerbau trieb und 150 Jahre verweilte. Am angften aber haben fie fich in Artadien erhalten, mo br Mutterland war, und wo wir in alten, oft wiederwiten Sagen die Geschichte der allmähligen Rultur verblgen tonnen. Urfprunglich Gicheleffer erhoben fie fich mr Biebzucht, baber Bermes bei ihnen geboren mar, ber Erfinder aller Runfte eines Sirtenvolles. 3br Bottesbienft mar in den alteften Zeiten durch Menschenmfer befledt, wie denn ihr Ronig Lykaon dem ihn beindenden Zeus einen Anaben vorfette. Mit Abscheu tief ber Gott den Tifch um, und Lyfaon ward bestraft. Diefe Sage deutet auf die Abschaffung der alten Dendenopfer.

Der Stamm der Sellenen wohnte zuerst, unter einem andern Ramen, in Phosis von Deukalion besterfcht, der hier durch eine Fluth verdrängt, nach These steine wandert, und die Pelasger von dannen vertreibt. Dierauf in vier Stämme getheilt, verbreiten sie sich nuter dem Ramen der Sellenen über ganz Griechens and; verdrängen an vielen Orten die Pelasger ganz, unterjochen sie an andern und werden in ganz hellas das herrschende Boll. Die Besiegten erhalten sich nur

noch in den Gebirgen von Arkadien und um Dodona, und wandern zum Theil nach Arcta, auf andre Inseln und nach Italien aus, wohin sie den Namen Foareoi, Graeci, bringen.

Alte, durch mannichfaltige Spuren bestätigte Sagen erwähnen Ginwanderungen fremder Pflangvolfer, Die den Saamen einer beffern Rultur in Bellas ausgestreut; alle zwischen 1600 bis 1400 v. Chr. Beb. Go tommt aus Aegypten Refrops in Attifa an und ihm werden faft alle Ginrichtungen beigelegt, die den roben Wilden jum Burger bilden: Ginführung der Che, eine milbere Religion, Beerdigung ber Todten, Grundung von Städten, Errichtung des Areopagos. Der Rame bezeichnete einen Bobltbater ber Denschheit, auf den fein bantbares Bolf alle Urfachen feiner Civilifirung übertrug. - Danaos aus Megppten, fehrt in das mutterliche Land Argos gurud. - Radmos aus Phonizien lehrte querft in Bootien die Buchftabenfdrift. - Bie viel diese Fremden zur Rultur beigetragen, bleibt unausgemacht; gewiß ift, daß fich die Griechen das ihnen von Fremden Gebotene anzueignen mußten.

Rur einzelne helle Punkte erheben fich aus dem dichten Rebel der alten hellenischen Geschichte, so lange fie nur als unverbundene Sage erscheint. Das Land war in viele Staaten getheilt, die unter Königen standen, an deren Seite die reichen Landbesiger und Hausväter saßen. Rein Band umschlang die ganze Nation; aber bei aller Trennung hielten sie sich doch für Ein Bolt und waren stolz Hellenen zu sein. Als Hellenen vereinigten sich die Minner zum Argonautenzug, welcher

die Schiffabrt des schwarzen Meeres cröffnete und zuerst den Hang des jugendlichen Bolks zu Abentheuern und Irren kund that. Als poetisch übergehen wir den Krieg der sieben argivischen Könige gegen Thebe'n, und die Thaten der Epigonen; nur der trojanische Krieg verdient eine besondere Betrachtung, als der erste Nationalverein, wo sich zuerst die Helenen als Nation den Barbaren gegenüberstellen und den Grund zu einem idealen Berein legen, der nie ganz verschwunden ist. Denn an diese Geschichte knüpften sich die meisten Familiensagen. Sier schlang sich ein Knoten um die zerstreuten Stämme, deren jeder bei dem gemeinsamen Kampf seine alten Könige, Familienväter und seinen Kuhm mit dem Ruhme der andern verknüpst sand.

Bis dahin reicht Griechenlands poetische Geschichte. In welchem Glanze sich jene poetische Welt regt, in welcher Fülle von Kraft sie Götter und Menschen, Titanen und Giganten, Sohne der Götter und Sohne der Sterblichen mischt, ist zu erwähnen genug. Und während herakles die Welt von Ungeheuern reinigt und die Räuber züchtigt, und Theseus wetteisernd mit dem Halbgott noch überdies die Fundamente der Freisbeit in Attika legt, bildet sich in dem Norden von Hels as der Dienst der Musen, und die Namen eines Drophens, Musas und Linos mischen sich mit den Namen der Helden, so wie sich ihre Gesänge mit den Thaten der Heroen mischen.

Indem wir aber aus diesem glanzvollen Zeitalter treten, verläßt uns die Spur der Poesie, und die Geschichte ift noch nicht zur hand, um uns aus dem langen Raum von der Rückehr der griechischen helden bis zu den persischen Kriegen zu leiten. Ohne Zusammenhang und inselmäßig schwimmen einzelne Nachrichten auf dem Meere einer Periode von 700 Jahren, während welcher sich ganz Griechenland neu gestaltete. Die rückehrenden Könige erwartet fast überall Nachstellung und Mord. Viele werden aus ihrer heimath vertrieben und suchen neue Size. Ganz umgestaltet wird die Peloponnes etwa 80 Jahr nach Trojas Eroberung durch die Dorische Wanderung, die viele Stämme aus ihren alten Sizen vertreibt und mehrere endlich die Küsten Asiens zu suchen nöthigt.

Das mufte Drangen und Umbergiehn, sowie alles das Unglud, mas damals Griechenland befiel, mar doch Borbereitung feiner fünftigen Entwidelung. einem festwohnenden, an feinen Bobnfiten bangendem Bolle, tann ber Despotismus Burgel ichlagen; ein umbergiehendes, unruhiges neigt fich nothwendig gur Republit. Go febn wir auch mabrend biefer Beriode. ohne daß une der historische Grund naber befannt mare, fast alle griechische Staaten republikanisirt. Wie nothwendig dies den Griechen gewesen, zeigt die gange Entwidelung ihrer Rultur. Unter einem Despoten vereinigt, ber Billführ unterworfen, batte Bellas nie feine Rrafte brauchen gelernt; feine politische Beisheit, feine burgerlichen Tugenden, feine Tapferfeit waren unentwidelt geblieben; zu beschränkt und zu schwach, mare es leicht ein Raub eines mächtigen Nachbars und eine unbedeutende Proving geworden. Rur die Theilung in so viele Freistaaten - benn fast jede Stadt mar ein folder -

fonnte die burgerliche Rultur auf diese glanzende Beise entwickeln.

Bahrend aber Briechenland in fo viele freie Städte getheilt war, die fich mohl hier und da in einen freien Bund aufammenfügten, fo daß bisweilen gange Brovingen, als eidesgenoffene Rantons angesehen werden tonnen, erhielt fich bei der gangen bellenischen Belt das urwrunaliche Band durch gewiffe National-Ginrichtungen, die fie an den gemeinsamen Ursprung und die gemeinsame Religion erinnerten. Gin Drafel mar ihnen allen gleich verehrt; Delphi war ihnen der Mittelpunkt der Belt; und dieses Orafel sprach immer von Neuem die Grundfate Des allgemeinen Boller- und Menichenrechts aus, durch welches Bellenen fich por Barbaren auszeichneten. Sier ftromten die verschiedenen Stamme und Staaten, wie auch ihre Befinnungen gegen einander fein mochten, jufammen und bestärften fich in bellenischen Maximen des Rechts und der Tugend, die fie aus eines Gottes Munde mit glaubigem Bergen vernahmen. - Bu gemeinsamer Berehrung eines andern Rationalgottes vereinigten fie fich in den Spielen gu Olympia, die, recht eigentlich ein Nationalfest, unter bem allgemeinen Frieden alle Bellenen in dem iconften Betteifer, bei einem freien Spiele, mo Bewandtheit. Muth und Stärfe des Rorpers flegten, und in frober gemutblicher Beiterkeit vereinigten. Und folder Spiele ftellte Briechenland mehrere auf, die alle Nationalfefte waren und durch den Ginflug religiöfer Ideen veredelt murden. - Much der Amphiftponenbund. beffen Entstehung, wie die fast aller griechischen Ginrichtungen, in die altesten Zeiten zuruckgeschoben wird, vereinigte mehrere Staaten als Theile Einer Ration. Auch dieser Bund war ansangs ganz religiös; denn die Bertheidigung von Delphi und des Orakels war sein erster Zwed; erst der zweite war, sich unter einander zu schützen. Daß aber hier die Streitigkeiten der Staaten geschlichtet und die Freiheit den Aussprüchen der Absgeordneten unterworfen gewesen, ist minder erweislich. Ganz irrig ist es, die hellenische Ration wegen dieses Bundes als einen ganzen Staat, als eine Consöderastion zu denken.

In diesem dunkeln Zeitraum dämmert dann doch die Geschichte der Staaten auf, die als die Pole der ganzen griechischen Geschichte zu betrachten sind. Sparta und Athen sondern sich jett schon von der allgemeinen Masse ab und legen den Grund zu ihrer kunftigen Größe; jenes als kriegerischer Staat, dieses als Mittelpunkt der Kultur und Humanität.

Beben wir jest die Beschichte beider Staaten nach ihren Grundzügen durch!

# Sparta.

Das rauhe friegerische Bergvolt der Dorer war von dem Fuße des Deta herabgezogen, unter der Anführung der Sohne des Aristomachos, Kresphontes, Temenos und Aristodemos, welche Abfömmlinge des heraftes waren. Aristodemos starb, von den Pfeilen des Apollo getroffen (Pausan. III. 1. 5) oder vom Blip erschlagen (Apollodor. II. 8. 2) während des Feldzuges, und als

der Guden der Peloponnes erobert mar, theilt das Loos feinen Zwillingsföhnen, Euroftbenes und Brotles. Lafonien gu, den fruchtbarften Theil der gangen Eroberung. Daber blieben immerfort zwei Ronige neben einander aus diesem doppelten Zweig. Mit schonender Rilde behandelten fie anfänglich den Reft der alten Bewohner, der in Lakonia geblieben war; aber kaum batten fie einen festen Boben gewonnen, als die Städte des Landes zinsbar gemacht und das der Rnechtschaft widerftrebende Belos gerftort ward. Bie hart die Regierung mar, zeigt das Schidfal der Beloten binlanalich. Bald maren alle Städte unterjocht, und die Dorier waren des Landes berrichender Adel. Die größere Rabl war die der alten Landesbewohner, Lakedamonier (Meginexoe), die, dem Sieger ginsbar, ohne Anspruche auf Burgerrechte und Burden, die Laften des Rriegsdienstes Dit diefen in gleichem Berhaltniffe ftanden die Fremden, die fich in den menschenleeren Stadten angefiedelt batten.

Aber lange Zeit hindurch herrschte Zwiespalt und Unheil nicht blos in dem eroberten Lande, sondern auch in Sparta selbst unter den Doppelkönigen. Bas Pausanias von dem ersten Paare derselben, den Zwillingsbrüdern, sagt: sie waren ihr ganzes Leben hindurch nur in Einer Sache Eines Sinnes, in allem übrigen entzweit gewesen, galt mehr oder weniger auch von ihren Rachfolgern; daher Herodot sagt: der Staat der Lasedamonier sei vor Lysung am allerschlechtesten eingerichtet gewesen, und Plutarch (im Leben des Lys. 2, 3): es habe die größte Gesplosigseit geherrscht, weil unter den

entzweiten Königen das Bolf immer anmaßender, die Könige felbst aber bald durch Strenge verhaßt bald durch Schwäche verächtlich geworden.

Da nun die Große des Hebels eine Beilung gebieterifch forderte, fand fich im Staate ein Mann, ben feine Abfunft, die Energie feines Charafters, feine umfaffenben Renntniffe und seine anerkannten Tugenden als Reformator des Staates auszeichneten. Aber Der melder durch Ansehn und Beisbeit eine Reibe von Sabrbunderten bindurch Sparta zu beberrichen bestimmt mar. begann feine Laufbahn mit Bergichtleiftung auf Die irbifche Macht. Denn als fein Bruder, ber Ronia, obne Erben geftorben mar, folgte er ihm in der Regierung, bevor er mußte, daß die Bittme fcmanger fei; als er Dies erfuhr, ertlarte er, dag, wenn fie einen Sohn gebare, diesem das Ronigthum gebubre. Sie ließ ibm insgeheim den Antrag thun, das Rind in ihrem Schoofe ju todten, wenn er fie jur Gemablin nabme. Er aber antwortete, Genehmigung heuchelnd: fie folle fich durch fo gefährliche Unternehmungen nicht einer Befahr ausfegen, er werde forgen, daß bas Rind nach ber Beburt bei Seite geschafft werde. Als fie ber Entbindung nabe war, fandte er Manner in ibr Saus, fie zu beobachten. um, wenn fie eine Tochter gebare, fle ben Beibern gu übergeben; wenn ein Rnabe, ihn fogleich zu ihm gu bringen. Lyfurgos faß eben mit den Magistrateversonen bei Tische, als ihm ein Anabe der Königin gebracht wurde. Da nahm er den Knaben auf die Arme, wie man erzählt, zeigte ihn den Anwesenden, und fagte: "Spartaner, uns ift ein Ronig geboren worden". Dann seste er ihn auf den Thron und nannte ihn Charislaos (Bolksfreund). Solche Gesinnungen fanden gesrechte Bewunderung. Lyfurgos' Ansehn wuchs, und man gehorchte ihm gern, aus Achtung, nicht aus Jwang. Aber die Mutter des jungen Königs, der Lyfurgos' Mündel war, und ihre Berwandten griffen ihn mit neisdischen Verläumdungen an und gaben zu verstehn: er werde den jungen König aus dem Weg räumen und sich des Thrones bemächtigen. Da ging er, gefränkt und ungewissen Zufall fürchtend, freiwillig ins Exil, um bis sein Nesse das männliche Alter erreicht und einen Nachsolger erzeugt habe, in fremden Ländern zu verweilen.

Auf diesen Reisen kebrte er in Kreta ein und lernte die dortige Berfaffung tennen, die, der Beisheit des Minos zugeschrieben, fich durch Sicherung der Bleichbeit und Erhaltung der Sitteneinfachheit auszeichnete: ein so gludlicher Zustand wurde besonders durch die Sorgfalt, die auf die Erziehung der Jugend verwendet murde, erlangt. hier bewog er einen Dichter, Thales, fich nach Sparta zu begeben. Dieser Mann trieb die Boefie, aber durch fie wirkte er wie ein weifer Gefekgeber. Denn feine Lieder maren nichts anders als Reben. Die vermittelst eines sanften und beruhigenden Rhythmos zur Gintracht und Kolgsamkeit ermunterten. Die Spartaner hörten fie an; ihre Sitten wurden gemildert : ber Gifer jum Guten ermachte, und ihre feindseligen Befinnungen wurden allmählig umgestimmt. Go babute Thales dem Lyfurgos gewiffermagen den Beg und machte die Spartaner für die Wohlthat empfänglich, die fie dereinst von dem Edelgesinnten erhalten follten.

Bon Kreta ging Lyfurgos nach Jonien, wo er bei den Homeriden, den Rachtommen des Kreophylos, die Lieder Homeros' empfangen haben foll; und es gilt für ausgemacht daß er sie zuerst in Griechenland verbreistet habe.

Da nun Lyfurgos mabrend feiner Abmefenheit febr in Sparta vermißt murbe, indem die Ronige, wenn er Die Gemuther lentte, den Uebermuth des Bolts weniger fürchteten. Das Bolf aber am liebsten durch feine Beisbeit gelenkt merden wollte, kehrte er, oft verlangt und gebeten, in fein Baterland jurud, ging aber erft nach Delphi, mo ihn beim Gintritt in den Tempel die Bothia anredete .. als einen Liebling bes Beus und ber olompifchen Gotter, ungemiß, ob fie ibn einen Gott nennen folle oder einen Sterblichen; jedoch dunte er ihr mehr ein Gott zu fein." Sier, behaupten Ginige, babe er Die Berfaffung tennen gelernt, Die er nach Sparta brachte; benn ale er den Gott um Gesetze gebeten, babe diefer geantwortet, er bewillige ihm die trefflichste unter allen Verfassungen. Auf diese Versicherung gestützt und mit einigen seiner vertrauteften Freunde vereinigt, mabrscheinlich auch im Einverständnisse mit dem Ronige Archelaos, grundete er eine Verfaffung, die in Ruchicht auf Strenge, Ronfequeng und Rübnheit, fo wie auf bie Lange ihrer Dauer ale bas Bunber einer Gefetgebung ju betrachten ift. Die Barte und Ronfequeng berfelben erfüllte die übrigen Briechen mit Ehrfurcht. Bas anbermarts der Reichthum bewirfte, that bier die Armuth; und die durch die strengste Bucht genährte Rraft agb den Spartanern den unbestrittenen Befit der Begemonie. in welchem wir fle in den Zeiten der perfischen Kriege finden.

Eine lyturgische Gesetzgebung tonnte nur unter einem Dorifchen Stamme Burgel fchlagen, der friegerifch, unverweichlicht, an Strenge gewöhnt mar. Nicht Alles, mas lpfurgifch heißt, mar es auch; benn da die Gefete nicht aufgeschrieben maren, fo murde Alles, deffen Ursprung man nicht tannte, dem großen Gesetgeber beigelegt. Vieles aber war unstreitig alter als er, mar alte Dorische Sitte, die er ergriff und für alle Zeiten fixirte. In der Berfaffung mag er wenig geandert haben. Die Doppelberrichaft blieb; das Berhaltnig der Spartaner zu den Latedamoniern blieb; die Ginführung des Ephorats aber ift vielleicht fpater, wenigstens ift die Begrundung feiner großen Dacht ein Bert fpaterer Reit. Aber eigenthumlich war ihm der Gedanke, durch ein ftreng erzogenes und unverdorbenes Bolf die Selbstständigfeit des Staats und die Macht des spartanischen Adels über die Unterthanen zu fichern. Gine folde Macht ift aber nur alsdann ficher und unwidersprechlich, wenn der Herrschende den Beherrschten an Tugenden übertrifft und in jedem Roment feines Lebens durch Berachtung irdischer Luft fein Berricherrecht bewährt. Spartanifche Befeggebung mar es, nicht lakebamonische, ob es gleich wahrscheinlich ift daß die Lakedamonier die Sitten ihrer herrscher einigermaßen nachgeahmt haben. Als oberfte Brundfage gelten: Die 3dee des Staats muß die berrichende fein. Seinen Ameden find die Amede aller Burger untergeordnet. Uebrigens find alle Burger gleich. Diefe Gleichheit follte nicht blog in den Rechten fon-

bern auch in den Befitungen gegründet fein; daber die gleiche Bertheilung der gandereien die nie verfauft, nur vererbt werden konnten. Sich unter das Joch des gesetzlichen Behorsams zu beugen , murde ber Spartaner von Rindbeit auf gewöhnt; burch ben 3mang mard feine Rraft gusammengehalten, und er gewöhnte fich an Entfagungen; baber gingen Jahrbunderte bin, ebe bie Ueppigfeit fremder Bolfer in Sparta eindringen tonnte. Denn außer der Erziehung hielt fie auch der Stols auf den Abel ihres Stammes jurud, und fie pflogen teinen Berfebr mit Fremden, Die fie unter fich bielten; gebrauchten fein Gelb, und verachteten ben Sandel als ein niedriges Gewerbe. Und so machtig mar die Idee ber Burde, mit der Lufurgos fein Bolf erfüllt batte daß diese militarische Disciplin gegen 500 Jahre ohne Ausartung bauerte, und nur allmählig burch ben Ginfluß fremder Rriege zu Grunde ging.

Unstreitig war durch diese Disciplin eines der Ziele der Menscheit erreicht worden, und es ist bekannt, mit welcher Größe und mit welchem Abel die Spartaner unter den Griechen auftraten. Alle Andern erkannten die Größe der Opfer an, die sie Dem, was gesemäßig und gut war, brachten; und selbst in seindlich gesinnten Staaten fand die Energie der Denkungsart, die sich auch in der Trodenbeit ihrer Sprache ausdrückte, häusige Bewunderer. Indeß hat doch diese Tugend das Schicksaller Einseitigkeiten gebabt. Die Würde, von keiner Grazie schöner sittlicher Bildung gemildert, artete in Stolz, dieser in härte aus; und die Zeit kam bald, wo die Spartaner in der Rolle von Unterdrückern auftraten,

und die Form ihrer Verfassung mit tyrannischer harte Jedem aufzudringen suchten. In ihrem selbstsüchtigen Stolze ging die Größe der Idee unter, die sie in besseren zeiten erhoben hatte. Krieg zu führen, wurde eine Gewohnheit, nicht eine Pflicht; und die Gewohnheit sührte in eine tiese Barbarei, da kein sittliches Gegenzwicht, keine geistige Kultur die nothwendigen Uebel des Kriegsstandes aufwog oder milderte. War es Lylurgos' Schuld, die seine Mitbürger auf dem Pfade der Kultur hemmte? oder war es die starre Geistslosigkeit seiner Nachsolger, welche man dieses Vergehens an der Menscheit anklagen muß?

Als diese Gesetgebung vollbracht mar, wollte ihr Loturgos eine unsterbliche Dauer verschaffen. Demnach ließ er alle Bürger versammeln, erklärte ihnen die Bollendung feines Beschäfts; aber eine fei noch übrig, mas er ihnen nicht entdeden fonne, bis er den Apoll darüber befraat babe. Sie mochten bei den Gefeken verbarren. bis er jurudlame; bann wolle er ausführen, mas ber Gott ihm rathen wurde. Da nun alle diefes versprachen und ihm anlagen, die Reise zu beschleunigen, ließ er sie schwören daß fie bei der Berfaffung bis zu seiner Rudfebr bleiben wollten, und reifte ab. Bu Delphi befragte er den Apollo: ob durch feine Gefete die Boblfarth des Staates und die Tugend der Burger hinlanglich befestigt fei; worauf ibm der Gott antwortete: der spartanische Staat werde fo lange der ruhmvollste fein, als er diese Berfassung behielte. Diesen Ausspruch sandte er nach Sparta; er selbst aber nahm Abschied von seinem Sohne und andern Freunden und beschloß, sein ruhmvolles Leben ju enden, damit die Burger nie ihres Eides entlaffen murben. Er ftarb alfo durch Enthaltfamteit aller Speisen überzeugt: daß auch der Tod eines Staats. mannes verdienftvoll für fein Baterland fein muffe. 3hm schien der Tod nach Bollbringung der edelsten Werke eine Bollendung feiner Gludfeligfeit, den Burgern aber für ewige Zeiten nuglich. Auch tauschte er hierin fich nicht. Beinahe 500 Jahre behauptete Sparta den erften Plat in Griechenland, und erft nach dem Ende des peloponnefischen Rrieges, als Lysander fein Baterland mit der Luft am Reichthum erfüllte, ward die Berfaffung Loturgos' allmählig geschwächt. "Go lange diese blühte, sagt Plutarch, war Sparta nicht wie eine Republit, fondern wie das haus eines weisen Mannes anzuseben; und so wie Serafles, bloß mit einer Lowenhaut und Reule bemaffnet, Räuber und Tyrannen zuchtigte, fo berrichte auch Sparta vermittels einer Stytale und lenfte die Staaten, oft ohne ein Schild zu bewegen, durch die Absendung eines Gesandten, auf deffen Verlangen sich Alles sogleich in Ordnung fügte."

Nach Lyturgos' Tod ward ihm zu Sparta ein Tempel erbaut und man brachte ihm Opfer, wie einem Gotte; dennoch sagte Aristoteles: er genösse in Lakedamonien weniger Ehre als ihm gebühre. Auch stifteten seine Freunde und Verwandten, um sein Andenken zu erhalten, eine feierliche Zusammenkunft, die eine geraume Zeit alle Jahre gehalten wurde und nannte diese Tage Lykurgides.

Ich übergehe die beiden Meffenischen Rriege und die heldenthaten des Ariftomenes. Die Eroberung des fruchtbaren Meffene begründete in der Peloponnes die Macht von Sparta, das sich allmählig zu dem Range des ersten unter den Dorischen Staaten erhob.

### Athen.

Bir übergehn die dunkle Geschichte des Landes; die Berdienste seines Thefeus, des vermeintlichen Gründers der Freiheit, und des letzen seiner Könige Kodoros, der zugleich auch der edelste war. Ihm folgt eine Reihe lebenslänglicher und erblicher Archonten aus seinem Geschlechte, deren Unsehn sich nur durch ihre Berantwortlichseit (öre breiben zehnjährige Archonten, immer noch aus Kodros' Stamm bis endlich der herrscheigerige Adel neun Archonten zu wählen veranlaßte, die alljährlich wechselten. Die eigentliche Beranlassung und Art dieser Beränderungen ist unbekannt; aber es ist hinlänglich sichtbar daß auf den letzen Wechsel eine drückende Aristofratie solgte. Archonten und Areopagiten wurden nur aus den Eupatriden gewählt.

Biele Unruhen und heftiger Streit der Partheien unter dem Adel, wo jede Familie nach dem ersten Range trachtete, erfüllten jene Zeiten. Bon großem Einfluß auf lange Zeit hinaus waren die Unruhen des Kylon, (Thufyd. I, 126). Dieser, ein Olympionices, von alstem Adel und großem Reichthum war vermählt mit der Tochter des Theagenes, eines Tyrannen von Megara,

und da ihm ein tauschendes Orakel rieth sich der Burg zu bemächtigen, drang er mit einigen Truppen des Theagenes während der olympischen Spiele in die Akropolis ein. Lange belagerten ihn die Athener umsonst; da aber die Lebensmittel aufgezehrt waren, sich Aylon und sein Bruder; die Andern aber flüchteten sich als Flebende zu den Altären der Götter. Da versprachen ihnen die Belagerer sicheres Geleit, tödteten sie aber beim Hinen die Belagerer sicheres Geleit, tödteten sie aber beim Hinen wegführen; ja einige schlachteten sie an dem Altar der Eumeniden. Diese Blutschuld hatten die Alsmäonisden auf sich geladen, und eine lange Reihe von Unruhen und Versolgungen der Tempelschänder zog sich bis in die Zeiten des peloponnesischen Krieges hin, wo noch Perikles als ein Abkömmling des verruchten Stammes angegriffen ward.

Db nun gleich die durch solche Blutschuld und mancherlei Anzeichen der Götter beängstigte Stadt durch feierliche Weiben und Reinigungen entsühnt und die Gemuther einigermaßen bernhigt wurden, so brachen doch
bald zwischen dem Adel und den andern Ständen wegen Ungleichheit der Güter und Vermehrung des Schuldenwesens furchtbare Sändel aus. Denn viele Freie waren
durch das Uebermaaß der Schulden zu Fröhnern, andere,
welche ihren Leib verpfändet hatten, zu Stlaven herabgewürdigt und mußten entweder zu Hause dienen oder
sich wohl gar auswärts versausen lassen. Viele sahn sich
genöthigt ihre Kinder zu versausen oder ihr Baterland
zu verlassen, um der Härte ihrer Gläubiger zu entgehn.
Da verbanden sich viele in ihrer Verzweislung und ermahnten sich, dieses Joch nicht länger zu dulden sondern unter Leitung eines redlichen Mannes die verhafteten Schuldner zu befreien, die Besthungen einer neuen Theislung zu unterwerfen und sich durch eine veränderte Berstung fünftig gegen ähnliche Uebel zu sichern.

In diesem Austande der Dinge zog Solon die Augen beider Partheien auf fich. Denn da er wohlhabend und von der edlen Abkunft des Kodros war, gehörte er den Eupatriden an ; die Aermeren aber wollten ihm wohl, weil er fie nie gedruckt fondern fich immer als einen rechtschaffenen Mann bewiesen hatte. Daber murde er mit Beiftimmung beider Theile gum Archon, Friedensfifter und Gefeggeber gewählt; ja, die Saupter lagen ibm an, die Alleinherrschaft zu übernehmen und verfpraben ibm Beiftand. Doch blieb er standhaft der Freiheit ergeben und verschmabte die glanzende Gabe: gufrieden, ber Bobitbater eines freien und edlen Bolfe gu fein. Recht gemacht mar er jum Gesetgeber für ein ionisches, lebhaftes, gartfinniges Bolt, welches bas eiferne Joch lpfurgifcher Gefete nicht ertragen hatte, wie es benn die Strenge der dratonischen Besetzgebung sogleich mit Unmuth verwarf; unpartheiisch, weder den Eigennut der Eupatriden schonend, noch aus ftrafbarer Bopularität die billigen Forderungen der Reichen verwerfend; mit milbem Sinne nicht mehr verändernd als Noth war; aber auch nichts unversucht laffend mas durch gutliche Ueberredung oder fanfte Zwangsmilde zu bewirken war. Mis ihn daber in der Folge Jemand fragte: ob er den Athenern die besten Gesetze gegeben? antwortete er: "ja, die beften, die ihnen angemeffen maren".

So war Solon der weiseste und zugleich der mensch.

lichste Gesetzgeber, melder tiefen Ernst mit schonender Milbe und die Trodenheit der Ginficht mit dem genialen Schwunge eines poetischen Gemuthes vereinigte. Die schlimmften lebel murben getilgt. Die Schuldenlaft mard von dem Bolfe abgemälgt, indem die Dine von 73 Drachmen auf 100 gefest und alfo von jeder Schuld beinahe 30 Procent abgezogen murben: ein Berfahren, durch welches den Schuldnern großer Rugen, den Glaubigern aber teine Einbufe ermuche. Seinen Leib aber ju verpfänden oder Ginen Schulden halber gefangen ju halten, mard ganglich verboten. Biele Schuldner murden befreit und in ihr Baterland gurudgebracht, nachdem fie, wie Solon felbst fagt (Plutarch. im Leb. des Sol. 15), schon die attische Mundart verlernt hatten. Diese Einrichtung gewann ihm viele Gemuther; und ungeachtet der Mifgunft, die er im Anfange zu erdulden batte, mard man doch bald die Seilsamkeit diefer Berordnungen inne und vertraute ihrem Urbeber Alles ohne Ausnabme an.

Nicht gewaltsam, nur allmählig schritten Solons Berbesserungen vor. Da es bier nicht wie in Sparta, barauf ankam, einer kleinen Anzahl die Herrschaft über eine größere zu sichern, sondern den Besthern eines Landes eine Verfassung zu geben, so war die Demokratie dadurch gegeben. Um jedoch die Gesahren der republikanischen Gleichheit zu mildern, theilte er die Bürger nach ihrem Vermögen in Klassen, von denen nur die drei ersten, welche die Begüterten enthielten, an den Staatskämtern Theil nehmen konnten; alle andern aber an den Versammlungen. Das ganze Volk entschied über Krieg

und Frieden, Gesetze, Staatsverbindungen, Auslagen. Das Urtheil der Bersammlung zu leiten, ward ein Senat von vierhundert Männern aus den vier Stämmen der Bürger gewählt, bei welchem alle Staatsangelegenheiten vorläufig debattirt wurden. Seine Mitglieder beriesen die Bersammlungen und präsidirten, und nie konnte dem Volke Etwas vorgetragen werden ohne ein vorläufiges Dekret des Senats (προβούλευμα.)

Die neun Archonten blieben als die ersten Obrigfeis ten, und die Borfiger der Tribunale, der jährlichen Babl unterworfen. Sie waren verpflichtet, den Senat in Staatsangelegenheiten zu Rathe zu ziehen. Die abgegangenen Archonten, nachdem fie von ihrer Amtsvermaltung eine ftrenge Rechenschaft abgelegt batten, traten in den Areiopagos, das höchfte Tribunal, das als eine hauptftuge der folonischen Berfaffung zu betrachten ift. Diefes Tribunal, durch die alten Sagen von seiner erften Einsetung und durch die Burde und Sittlichkeit seiner Ritglieder geheiligt, entschied über die größten Berbrechen, beobachtete die Sitten und prufte von Reit zu Beit die Tauglichkeit der bestehenden Gesete. Gein Anfebn war als ber Ballaft zu betrachten, den man der leich. ten Barte ber Demofratie jugegeben hatte; benn als Beritles, um feinen eignen Billen leichter auszuführen, das Ansehn des Areiopagos berabsette, mard das Schiff des Staates ein Spiel der Wellen, in denen es endlich ganz unterging. So groß mar der Glaube an die Berechtigkeit und Beisbeit diefes Tribunals daß auch fremde Bolter ibm ibre Streitigfeiten unterwarfen; und man fagte daß wenn auch ein Mann von tadelhaften

Sitten in dasselbe aufgenommen wurde, er sogleich sie ablegen und eben so wohl ein Theilnehmer der Sitten als des Ranges seiner Kollegen werden wurde.

Auf diese Weise war die solonische Verfassung auf das Vollkommenste aus der Aristokratie und Demokratie gemischt; indem der Areiopagos als ein Oberhaus der stebende Depositär der Gesetze und Verfassung war, an den als Repräsentanten der vermöglichen Klasse, sich die Obrigseiten auschlossen; wodurch das Dauernde mit dem Bechselnden vereint und die Beweglichkeit der Demokratie, die sich nur in den Volksversammlungen ganz frei regen konnte, ausgehalten ward.

Auch die Brivatgesetzgebung Colon's war voll Beisbeit und humanitat. Wer den Todten Bofes nachfagte, auch wer von einem Lebenden in Tempeln, vor Bericht, por der Obrigfeit und bei öffentlichen Spielen Bofes redete, murde einer Geldstrafe unterworfen. Die Beftige feit der Schmerzensäußerungen bei der Trauer, wie das Berfleischen bes Wefichts und bas Beulen ber fremben Leichenbegleiter verbot er. Dem Müßiggang arbeitete er entgegen, indem er ein Weset gab daß der Cobn nicht gebalten fein folle, feinem Bater zu ernähren, wenn er ihn nicht eine Runft batte lernen laffen. Eines feiner merkwürdigsten und viel besprochenen Gesetze aber war, daß bei einem Aufstande Der für ehrlos erklärt werden folle, der fich zu feiner Parthei schlage. Aber mit Recht wird in einer Demofratie Derjenige für ehrlos erflart, der fich gegen das Wohl bes Staates gleichgültig zeigt und nicht Das, mar er für Recht erkennt, aus allen Rraften, auch mit Wefahr geltend zu machen fucht.

Diese und alle seine andern Gesetze sollten nach seisner Berordnung auf hundert, nach andern Nachrichten nur auf zehn Jahre gültig sein. Der Senat beschwur sie, und sie wurden auf hölzernen Tafeln, die sich um eine Achse drehten, in der Akropolis und späterhin in dem Prytaneion aufgestellt. Plutarchos sah hier noch einige Ueberbleibsel derselben.

Als nun die Gesetze eingeführt waren, kamen tägslich Leute zum Solon, die ihm bald dieses bald jenes einzurücken riethen, oder auch Belehrung verlangten. Da er ihnen nun weder willsahren, noch sie abweisen konne, entfernte er sich von Athen auf zehn Jahre, während welcher Zeit man sich an seine Gesetze gewöhnen könnte; und ging nach Acgypten, Rypern und an den hof des Kroisos, wo jenes den griechischen Geist so schön charakteristrende Gespräch vorsiel.

Bahrend dieser Reise erhoben die alten Partheien von Neuem ihr Haupt. Die Alkmäoniden versuchten die Rückehr in ihre alte Usurpation; aber das Bolf widerstrebte mit größerer Standhaftigkeit als je, unterstügt von Peisiskratos, welcher endlich zum Besitz der höchsken Gewalt gelangte. Bie dieses geschehn, erzählt Herodotos ausssührlich in einer ergöglichen Geschichte. Peisiskratos war mit allen Talenten eines Demagogen aussgerüstet. Er verband Entschlossenheit auch das Rühnste zu unternehmen mit einem gefälligen und milden Besen, eine schöne Gestalt mit anmuthigen Sitten. Hüsseich gegen die Armen, ohne Stolz gegen den gemeinsten Bürger, billig und mäßig auch selbst gegen Fremde gewann er das Bolf, dessen Rechte und Gleichheit er zu lieben

schien, bis es sich ihm ganz überließ. Aber nie hat ein Tyrann seine Macht minder gemißbraucht; ja, es kann behauptet werden, daß bei dem noch nicht erloschenen Partheisamps die Solonische Berfassung gänzlich zu Grunde gegangen wäre, hätte nicht Peisistratos sie in Schuß genommen. Denn er beobachtete nicht nur selbst Solon's Geses, sondern hielt auch seine Freunde dazu an. Ja, als er einstmals des Mordes beschuldigt wurde, erschien er mit aller Bescheidenheit vor dem Areiopagos um sich zu rechtsertigen; aber der Kläger erschien nicht, sondern ließ den Handel im Stich.

So fah der weise Greis fein Wert im gefährlichften Sturme bewährt. Er hatte das Seinige gethan, um die Tyrannei abzuwehren; und als das Bolf in feiner Bethorung dem Beifistratos Alles zugestanden butte, eilte er, obichon febr alt, auf den Markt, ichalt feine Ditburger mit nachdrucklichen Worten und forderte fie gur Behauptung der Freiheit auf. Als ihn aber aus Keigbeit Niemand borte, ging er nach Saufe und hielt fich rubig. Bu flichen, wie feine Feinde ibm riethen, bielt er seines Unsehns und Alters unwerth. Es ift zweifelhaft, ob dieser Muth oder Beifistratos' edler Sinn mehr Bewunderung verdient. Denn ob er gleich mußte bag Solon Gedichte ichrieb voll bittrer Bormurfe gegen bas Bolt, behandelte er ihn doch mit großer Achtung und jog ihn häufig ju Rathe, wodurch er die Begner feiner Tyrannei gewann. Einige fagen daß er noch geraume Beit unter Diefer Berrichaft gelebt babe.

Drei und dreißig Jahre verfloffen seit dieser Ummalzung, aber nur 17 Jahre ftand Beifistratos an der Spike des Staates. Zweimal ward er durch die Rudfebr der Alfmaoniden und ihre Einwirfungen vertrieben : aber nachdem er zum dritten Dal nach Athen mit gewaff. neter Sand gurudgefebrt mar, entwichen die Alfmaoniden nach Matedonien, wo fie bie Digvergnügten an fich Beifistratos ftarb rubig im Befit feiner Dacht und binterließ fie feinen Sohnen Sipparchos und Sipvias. Auch Diefer Berrichaft ward mild und der väterliden abnlich ; bis harmodios und Ariftogeiton, durch Liebe verbunden und vom Sipparchos beschimpft (Thucpd. IV. 54), die Tyrannei auszurotten beschloffen und an den Banathenden den Sipparchos ermordeten. wurden ein Opfer ibres Unternehmens. Die Tyrannei aber murbe gefcharft; und Sippias, von Aurcht geguält, tödtete viele Burger, die er für verdachtig bielt.

Diesen Zeitpunkt benutten die Alsmädniden, die nebst andern Bertriebenen in der Gegend von Delphi verweilten und durch mannichsaltigen Dienst das Orasel gewonnen hatten, so daß es den Spartanern, sie mochten einzeln kommen oder vom Staate, jedesmal die Besteiung Athen's empfahl (herodot. V. 63). Also sandte Sparta ein heer nach Attika, die Peisistratiden anzugreisen, die, durch hülfstruppen der Thessaler unterstützt, den Angriss zurückschlugen und die Spartaner vertrieben. Einzweites heer, von Kleomenns geführt, war glücklicher, schlug die Thessalischen Truppen, zog in Athen ein und belagerte den Tyrann in der Festung. Da dessen kinder zufälliger Beise außerhalb derselben gefangen wurden, schlug er Bedingungen vor und zog binnen fünf Lagen aus Athen mit den Seinigen nach Sigeion. Diese

Begebenheit wurde in der Folge eine Veranlaffung des perfischen Krieges, welcher Griechenland zuerst an den Rand des Verderbens führte, dann aber auf den Gipfel der Macht und des Ruhms erhob. Hippias verließ Athen drei Jahre nach dem Tode seines Bruders.

Auf mannichfaltige Beife außerte fich jest das neue Gefühl über die Erlangung der Freiheit in Athen. Dem Barmodios und Ariftogeiton murden Bildfaulen errichtet; ibre Namen follten jährlich an den Banathengen gefeiert werden, und nie follte ein Sflave fie führen konnen. Ihren Nachkommen wurden ausgedehnte Freiheiten und Borrechte jugefichert, und festliche Lieder feierten ibre That beim Bein und Mabl. - Rleifthenes aber, der an der Spige der Alfmaoniden ftand, vermehrte die Bahl der Stämme von vier auf gebn und verschaffte dem Bolte einen größern Ginfluß. Aber die neu erlangte Freiheit mußte fich in Rampfen bestätigen. Mit Rleis fthenes bublte I fag oras um die Gunft des Bolfs, und ba er jenen machtiger fab, rief er den Ronig der Gpartaner, Rleomenes, feinen Gaftfreund, ju Gulfe, der eine Verbannung des Rleifthenes und vieler andern Alfmaoniden, unter dem Bormand der fplonischen Blutschuld, erzwang, dann noch überdies 700 atbenische Familien verbannte, den Rath auflöfte und 300 Anbangern bes Isagoras die Gewalt übergab. Da fam es jum Rampf. Die Spartaner werden jum Abzug gezwungen; Rleifthenes und die Berbannten febren gurud. So ward die Freiheit der Demofratie jum zweiten Mal errungen.

# Rriege mit den Berfern.

In der Masse der einzelnen griechischen Staaten, die sich in dem vorigen Zeitraume republikanisch gebildet hatten, behauptete jeder seinen eigenthumlichen Rang, keiner ragte wesentlich über den andern hervor; nur wurde der dorische Stamm für den am meisten kriegerischen gehalten, und in diesem Sparta für den ersten und würdigsten. Eine engere Verbindung unter den einzelnen Staaten sand nicht Statt, und damit etwas Großes von Athen ausgehe, bedurfte es einer äußern Veranlassung zur Vereinigung.

Diefe ward durch die perfischen Rriege berbeigeführt. Diefe Rriege, in benen das größte Bolf bem fleinften, das machtigfte dem ichwächsten im ungleichsten Rampfe unterlag, machen nicht nur in ber Geschichte von Griechenland und Berfien, sondern in der Beltgeschichte überbaupt Epoche. Sie lehren, wie unendlich weit die moralischen Rrafte eines Bolts dem phyfischen und numerischen Uebergewicht eines andern überlegen find; und wie thoricht es fei, nur Bahlen gegen Bablen ju feten, nur zu meffen und nicht zu magen. lebren daß die Armuth über den Reichthum obfiegt und daß die Bermehrung der Reichthumer ein gefährliches Geschent sei, das nur zu oft den Berluft der Freibeit nach fich zieht. Rurz vor dem Anfang diefer Beriode batten die Berfer, ein armes Bergvolt, unter der Rubrung eines flugen und fühnen Eroberers, die Berrichaft ber reichen Meder niedergeworfen; mit einem Schwertstreich die Lyder, die Herren von Rleinafien, unterworfen; Babylon und Affvrien hatten dasselbe Schickal; und an den südlichen Rüsten des Mittelmeeres ergab sich ihnen das reichste Handelsvolk der alten Welt, die Phönizier. Selbst reich geworden, verließ sie der Sieg. Ein armes und beschränktes Bolk stieß ihre zahllosen Heere mit Schmach zurück und erniedrigte in Rurzem den persischen Stolz so sehr daß er Gesehe von ihnen annehmen, das Mittelmeer auf ihren Beschl gänzlich verlassen mußte und selbst nicht mehr die Rüsten Klein-Asiens mit seinen Heeren betreten durfte.

Aber das nemliche Schickfal erwartete auch Griechenland. Nachdem es reich, mächtig und gebieterisch geworden war, wurde es die Beute eines ärmern Bergvolks, der Makedonier; die auch ihrer Seits dem nemlichen Schickfal unterlagen.

Dies ist der Gang des Schickals der meisten Bölfer. Wenn ihnen ein großes Unternehmen gelungen ist und die im Stillen geübte Tapferkeit sich im Siege bewährt hat, so verlockt sie die Begierde nach Glanz und Größe. Einmal nach Außen hin gereizt, vergessen sie die Bortheile der innern Kraft und suchen ihr Glück in der Unterdrückung Anderer, in der Vergrößerung ihres Gebietes, in der Ausbehnung ihres Handels, in der Vermehrung ihres Reichthums auf jeglichem Beg. Der Genuß des Reichthums verführt. Der Luzus steigt und überbietet sich, und das Ueppigste wird ein Bedürfniß, so daß diese erkunstelten Bedürfnisse nur durch Gewalt errungen werden können. So erzeugt sich die Tyrannei oft auch bei edeln Völkern; so sammeln sie Reichthümer und Haß, bis sie endlich, immer weiter sich ausbehnend,

eine Beute des frischen Muthes und der heftigern Begierde eines noch unverzärtelten Bolles werden. Dieß
ist die Spitome der Weltgeschichte. Dieselben Thorheiten
und Irrthümer erneuern sich stets. Die eigenmächtige
Beschränkung, welche der Gipsel der Weisheit bei dem
Individuum ist, kann bei ganzen Bölkern nur patriotisch
gewünscht aber nie menschlicher Weise erwartet werden.

Das verfische Reich durch einen raschen Bolferfturm gegrundet, wie späterhin das mongolische, ftand in feiner bochften Bluthe unter Dareios Spitaspis, einem gludlichen Sieger, der fast eben fo viele Bolfer übermaltigt batte, als Rpros felbst (Blut. T. II. p. 172). Bon Abend bis Morgen breitete fich fein Reich über 400 deutsche Meilen aus, von Norden nach Guden über 150; es umfaßte die ichonften und blubendften Lander unter dem gludlichften himmel, von großen Strömen bemaf. fert, mit reichen und herrlichen Städten gefchmudt. Diefes Reich, bas, unter Ginem Monarchen verbunden, alle feine Rrafte auf einen Bunkt vereinigen konnte, schien ein Bolf erdruden zu fonnen, das taum den 115. Theil fo viel Oberflache bewohnte, in viele Stamme und Stadte vertheilt mar, ohne Mittelpunkt ftand und ohne andern Sout und Bundesgenoffen, als feine Tugenden, feinen Ruth und feine Götter.

Rach der Besiegung der Lyder waren auch die griechisichen Rolonieen auf der Ruste von Afien in die Sande der Perfer gefallen. Einige hatten den angestammten Freiheitssinn behauptet und ihr Vaterland verlassen, die

meisten aber sich unter das Joch gebeugt. So machten die Perser mit den Griechen die erste Bekanntschaft.

Dareios zog nach vielen glücklichen Feldzügen gegen die Stythen. Das Unternehmen mißlang; aber er unterwarf sich auf der Rückehr Thrakien, nöthigte dem König von Wakedonien zum Zeichen seiner Unterwürsigskeit Geschenke ab und nahm die Inseln Imbros und Lemnos weg. Auch Naxos ward von einer persischen Flotte bedroht und alle Kykladen, ja Endöa selbst (Herod. V, 31) sollten der Eroberung dieser Inselsolgen. So weit hatte sich schon das immer nach Westen bin wachsende Reich der Perser den Hellenen genähert.

Da das Unternehmen gegen Nagos mißlang, welches Ariftagoras, ein Grieche und Statthalter von Miletos. geleitet und dem Könige zu vollenden versprochen batte. erregte er, um der Berantwortlichkeit zu entgeben, einen Aufstand in Miletos und führte die Bleichheit in Diefer ihm unterworfenen Stadt ein. Die andern jonischen Städte folgten dem Beispiel, verjagten ihre Tyrannen und tödteten einige. Ariftagoras eilte nach Bellas, zur Theilnahme aufzufordern, und tam zuerft nach Sparta, wo er dem Ronig Rleomenes eine eberne Tafel zeigte, auf welcher die gange Erde mit ihren Aluffen und Meeren verzeichnet war. Indem er ihm nun die verschiedenen Bolfer zeigte und ihre Länder schilderte, ermahnte er ihn der jonischen Freiheit zu Gulfe zu fommen, und verwies ihn an die Schäße der reichen Lander, die dort dem Ronige von Berfien zollten. "Bennihr Spartaner Sufa erobert," fo feste er hingu, "fo mögt ihr dreift mit dem Beus an Reichthum

wetteifern. Aber ba ihr jest um ein fleines und minder gutes Land mit den Meffeniern, den Artadern und Argivern ftreitet, so mußt ihr diese Rriege aufschieben. Denn diefe Bollerschaften haben weder Gold noch Silber : Guter, die wohl Manchen reigen, fein Leben im Rampfe Breis zu geben. Run ift es in eurer Gewalt, gang Afien mit leichter Dube zu beberrichen. Warum wollt ibr nach Anderm trachten?" Go fprach Aristagoras. Da ibn aber Rleomenes fragte: .. wie weit es von den Jonern bis zu der Refidenz des Ronigs binauf mare?" under fagte: "einen Beg von drei Monaten," befahl ibm jener, Sparta vor Sonnenuntergang zu verlaffen; benn "unerträglich werde den Lakedamoniern ein Borfchlag icheinen, der fie drei Monate Beas von dem Meere entfernen wolle." Dann ging er in fein Saus gurud. Ariftagoras aber folgte ibm, mit dem Delzweig der Alchenden in der Sand und beschwor ibn zu boren. Da befahl ibm Rleomenes in Begenwart feiner achtigbrigen Tochter. der Gorgo, zu reden; und Aristagoras bot ihm zehn Talente, und als er fich weigerte, flieg er bis auf funfzig. Da rief das Madchen: "Mein Bater, der Fremdling will dich bestechen, wenn du dich nicht entfernest." diefe Ermahnung erfreut, ging Rleomenes in ein anderes Rimmer und Aristagoras begab sich unverrichteter Sache von Sparta nach Athen.

Rachdem fich Sippias, mancher Berfuche, die er in andern Gegenden zur Biedererlangung der herrschaft gemacht hatte, mude, nach Sigeion in Afien begeben hatte, unterließ er nichts, die Athener bei den perfischen Statthaltern verhaßt zu machen und fie dem Dareios zu

meisten aber sich unter das Joch gebeugt. So mache ten die Perser mit den Griechen die erste Bekanntschaft.

Dareios zog nach vielen glücklichen Feldzügen gegen die Stythen. Das Unternehmen mißlang; aber er unterwarf sich auf der Rückehr Thrakien, nöthigte dem König von Makedonien zum Zeichen seiner Unterwürsigseit Geschenke ab und nahm die Inseln Imbros und Lemnos weg. Auch Naxos ward von einer persischen Flotte bedroht und alle Kykladen, ja Euböa selbst (Herod. V, 31) sollten der Eroberung dieser Inselsosgen. So weit hatte sich schon das immer nach Westen bin machsende Reich der Perfer den Hellenen genähert.

Da das Unternehmen gegen Naxos mißlang, welches Aristagoras, ein Brieche und Statthalter von Miletos. geleitet und dem Ronige zu vollenden versprochen hatte, erregte er, um der Berantwortlichkeit zu entgeben, einen Aufstand in Miletos und führte die Gleichheit in diefer ibm unterworfenen Stadt ein. Die andern jonischen Städte folgten dem Beispiel, verjagten ibre Tyrannen und tödteten einige. Ariftagoras eilte nach Sellas, jur Theilnahme aufzufordern, und fam zuerft nach Sparta, wo er dem Ronig Rleomenes eine eberne Tafel zeigte, auf welcher die gange Erde mit ihren Fluffen und Meeren verzeichnet war. Indem er ibm nun die verschiedenen Bolter zeigte und ihre Lander ichilderte, ermahnte er ihn der jonischen Freiheit zu Gulfe zu fommen, und verwies ihn an die Schäpe der reichen gander, die dort dem Ronige von Berfien zollten. "Benn ihr Spartaner Sufa erobert," fo feste er hingu, "fo mögt ibr dreift mit dem Beus an Reichthum

wetteifern. Aber da ihr jest um ein kleines und minder gutes Land mit den Deffeniern, den Arfadern und Argivern streitet, so mußt ihr diese Rriege aufschieben. Denn diefe Bolterschaften haben weder Gold noch Gilber: Guter, die wohl Manchen reigen, fein Leben im Rampfe Breis zu geben. Run ift es in eurer Gewalt, gang Afien mit leichter Mube zu beherrichen. Marum wollt ibr nach Anderm trachten?" So sprach Aristagoras. Da ibn aber Rleomenes fragte: "wie weit es von den Jonern bis zu der Refideng des Ronigs binauf mare?" und er fagte: "einen Beg von drei Monaten," befahl ibm jener, Sparta vor Sonnenuntergang zu verlassen; benn "unerträglich werde den Lakedämoniern ein Borschlag iceinen, der fie drei Monate Beas von dem Meere entfernen wolle." Dann ging er in fein Saus gurud. Ariftagoras aber folgte ibm, mit bem Delzweig ber Flebenden in der hand und beschwor ihn zu hören. Da befabl ibm Rleomenes in Gegenwart feiner achtiährigen Tochter. der Gorgo, zu reden; und Aristagoras bot ibm gebu Talente, und als er fich weigerte, flieg er bis auf funfzig. Da rief das Mädchen: "Mein Bater, der Fremdling will dich bestechen, wenn du dich nicht entfernest." diese Ermahnung erfreut, ging Rleomenes in ein anderes Zimmer und Aristagoras begab sich unverrichteter Sache von Sparta nach Athen.

Nachdem sich hippias, mancher Versuche, die er in andern Gegenden zur Wiedererlangung der herrschaft gemacht hatte, mude, nach Sigeion in Afien begeben hatte, unterließ er nichts, die Athener bei den persischen Statthaltern verhaßt zu machen und sie dem Dareios zu

unterwerfen. Da seine Bestrebungen den Athenern bekannt wurden, schickten diese Gesandte nach Sardes um
den König vor den Einstüsterungen der Verbannten zu
warnen. Aber Artaphernes, des Königs Bruder und
Statthalter der Meerestüste, besahl ihnen den Hippias
zurückzurusen, wenn ihnen ihre eigene Erhaltung lieb
märe. Sie waren aber so weit entfernt, diesem Vorschlag
zu folgen, daß sie vielmehr beschlossen sich öffentlich
gegen Persten zu erklären.

Bahrend man mit diefen Gefinnungen erfüllt mar, tam Aristagoras nach Athen, verhieß Bieles und ftellte das Unternehmen, feiner Abficht gemäß, febr leicht vor; wie es benn auch edel mare, ben Milefiern, Athens Stammgenoffen, zur Freiheit zu helfen. Und er gewann leichter mit Diefen Grunden ein ganges Bolf als ben einzigen Rleomenes, und die Athener beschloffen den Jonern 20 Schiffe ju Gulfe ju fenden. Diefe Flotte, faat Berodotos, murde die Urfache großer lebel für Briedenland und fur die Barbaren. Jedoch nicht erregt wurde durch fie das Uebel, fondern nur vielleicht beschleunigt; und es fonnte fogar flug icheinen ben Augenblick ju benuten, mo das neue Regen der Freiheit den Berfer vielleicht von den Ruften Ufiens und fonach von der Nabe Briechenland's entfernte. Aber bas gange Unternehmen beschränfte fich auf die Einnahme von Sardes. welches unvertheidigt war und durch einen Bufall in Brand gestedt murde. Die Athener fehrten gmar nach ber Eroberung ber Stadt gurud, aber ber Aufstand ber Joner verbreitete fich auf der gangen Rufte. borte Dareios den Namen der Athener jum erften Ral;

ibre Rühnheit entstammte seinen Jorn und er schwur ihnen Rache. Borber aber ließ er die Joner mit Nachebrud angreisen. Der erste Erfolg, den seine Truppen hatten, entwaffnete Aristagoras' Muth. Er verließ Miletos, um ein Asyl in Thratien aufzusuchen, und sam bei der Belagerung eines Ortes um, den er für sich gewinnen wollte.

Die Joner wurden in einer großen Seefchlacht geichlagen, in der nur die Chier ibre Bflicht thaten. Miletos mard eingenommen, die Einwohner wurden zu Sflaven gemacht, viele getobtet, Beiber und Rinder aber in bas Innere des Reichs geführt. Diefer Unfall befturzte die Auf mannichfaltige Beife legten fie ihren Somers an Tag, und da Phrynichos die Ginnahme von Miletos auf die Bubne brachte, mard der Schauplat mit Thranen und Behflagen ber Buschauer erfüllt. Diefe Thranen waren nur das Borfviel der Uebel, die noch folgen follten. Aber weit entfernt, fich einem weichlichen Somera bingugeben, ftraften fie den Dichter daß er fie über ibre eigenen Uebel weinen laffe und verboten die Aufführung Diefes Studs. Diefes gefchah feche Jahre nach dem Aufstande des Aristagoras. — Bang Jonien wurde bald wiederum eine Beute der Berfer. Stadte murden angegundet, die Rnaben verftummelt und die Jungfrauen in den harem des Ronigs geschickt.

Mardonios, Schwiegersohn des Dareios, wird der Führer einer großen Land - und Seemacht und rudt damit an den Hellespont vor, zunächft gegen Eretria — die Eretrier hatten mit der athenischen Flotte auch drei Schiffe geschiedt — und Athen; aber eigentlich mar es

auf alle griechischen Städte abgesehn. Der noch freie Theil Makedoniens wird unterworfen. Die Flotte leidet am Athos Schiffbruch; mehr als 300 Schiffe gehn zu Grunde und gegen 20,000 Menschen. Biele wurden an den Felsen geworfen, andre ertranken, andre wurden ein Raub der Seethiere. Auch die Landmacht litt von dem Feinde großen Schaden, ob sie schon am Ende stegreich war. So kehrte Mardonios mit den Trümmern seines Heeres nach Persien zurud.

Das Unternehmen mar nur aufgeschoben. schickte Gesandte nach Griechenland um Erde und Baffer ju fordern; und fast alle Staaten und Infeln, felbft Alegina, die Nachbarin Athens, unterwarfen fich. Sparta und Athen allein thaten Widerstand und migbandelten Die Befandten. Dareios gab dem Datis, einem fun-Digen Manne, und dem Arthaphernes, feinem eigenen Entel. Das Rommando über eine neue Beeresmacht mit dem Befehl Athen und Eretria einzunehmen, alle Ginwohner zu Eflaven zu machen und nach Berfien zu führen. Die Flotte vermied den gefährlichen Athos, und opferte in Delos, mo nach ihrer Abfahrt ein Erdbeben die Uebel ju verfunden ichien, die über Bellas berein-Bo die Berfer landeten, nahmen fie Rinder ber Einmohner als Beifeln mit, verwüfteten einige Infeln, welche Biderstand thaten, und nahmen Eretria nach einer muthvollen Bertheidigung burch Berrath einis ger der vornehmften Burger ein. Die Tempel murden geplundert und verbrannt und alle Ginwohner zu Gflaven gemacht.

hippias war bei dem perfischen Beere und leitete

beffen Unternehmungen mit Renntniß des Lokals. Gin verstellter Angriff ward auf Marathon gemacht. Die Athener eilten dabin, und schlugen die Berfer, unter Anführung des Miltigdes . Rimon's Gobn, deffen Kamilie in der Chersones berrichte. Rein Bolf fam ihnen au bulfe, außer den Platgern mit ihrer gangen Dacht; benn den Spartanern verbot bas Gefet vor dem Bollmond auszuruden. Das feindliche Beer bestand aus 100,000 Mann und 10,000 Reiterei; das hellenische aus 11,000 alle gufammen. Biele icheuten einen entschiedenen Schritt und verlangten die Ankunft der Spartaner zu erwarten. Aber Miltiades fab daß jeder Aufschub den Muth der Seinigen schwächen und die Stimmung fur den Reind befördern wurde und sein Einfluß bei dem Bolemarchen entschied fur die Schlacht. Die Athener griffen im Lauf an und erschienen dem Keinde als Rafende, die einem gemiffen Tode entgegen gingen. Der Rampf mar lang und bartnadig. Das Mitteltreffen bes griechischen Beeres wurde geworfen; aber die Alugel flegten, eilten ben Bedrangten ju Gulfe; brachten die Maffe des Reindes in Unordnung und zwangen ibn bie Schiffe zu besteigen, beren fie felbst einige eroberten. Rynagirus, des Aefchylos Bruder, und Aeschplos felbst thaten Bunder der Tapferfeit. Der Barbaren blieben 6400, der Griechen nicht gang 200. Die Spartaner famen nach ber Schlacht, indem fie nur drei Tage auf dem Marich zugebracht batten. Die verfische Alotte aber eilte um Sunium berum nach Athen, um die verlaffene Stadt zu überfallen. Aber auch diefes gelang nicht. Das athenische Beer fehrte in Gile jurud und tam ben Reinden guvor. Die perfische Flotte legte fich oberhalb des Phalereus vor Anker, verweilte furze Beit und fehrte dann nach Afien zurud.

Dieser Sieg erwedte zuerst das stolze Selbstgefühl der Athener. Leicht bewog sie jest Miltiades zu einem Geereszug gegen Baros, um dessen Theilnahme an dem Arieg zu Gunsten der Perfer zu bestrafen, und obgleich das Unternehmen schlimm für ihn selbst und fruchtlos für Athen ablief, so wurde doch dadurch zuerst die Idee einer fünftigen Thalassofratie gewedt, welche Themistostes mit so großem Glud benutze und Kimon, Miltiades' Sohn, auf ihren höchsten Gipsel brachte.

Die Geschichte Athens, das schon jest ber leuchtende Mittelpunkt von Bellas zu merden begann, fnupfte fich jest immer mehr an den Beift und die Schidfale einzelner Manner, die, felbit Rinder ihrer Beit, mit uberlegener Rraft den Beift ihres Bolfs ergriffen und lentten. Bell und deutlich spiegelt fich der politische Charafter Athens in feinem Themistofles und Aristeides, die als Die beiden Bole der Sitten-Rultur eines Bolfes ericheis nen, das fo eben aus der Robbeit zu treten beginnt; fpater in Rimon, in bem das schönste Bleichgewicht rühmlicher Eigenschaften die Bollendung der Rultur beurfundet; dann im Perifles, wo die Burde und Strenge ber Anmuth weicht; im Alfibiades, bei dem die Anmuth gang allein verderblich herrscht, doch nicht von Rraft entblößt, die nur gemigbraucht wird: worauf, wie fich erwarten ließ, ein Zeitalter der Berworrenbeit folgt, in welchem, wie im Theramenes und Rritias, mittelmäßige Talente mit noch geringerer Energie verbunden auftauchen; bis endlich das Ecben eines Demofthenes und

Phofion den Zwiespalt der Gefinnungen und Sandlungen, der Ginfichten und der Zeit deutlich offenbart.

Der Chrgeiz Athens war angeregt und der wunder, volle Sieg nicht bloß der Sage, sondern dauernden Denkmälern anvertraut. Tropäen wurden auf dem Schlachtselbe errichtet und kleine Säulen mit den Namen der Gebliebenen. In der Pöfile wurde die Schlacht selbst dargestellt, und an der Spige der Feldberrn Miltiades, wie er das heer zum Rampse mahnt.

Der Rubm des Miltigdes - welchen fein Unftern nicht verdunkelte - entzündete das brennbare Gemuth des Themistotles, der als Rnabe ichon einen entichiedes nen Sang ju großen Dingen und Staatsgeschäften gezeigt batte. Bas zur angenehmen Bildung biente , verschmabte er nur auf rubmliche Dinge bedacht. Als ihm bei einem Bastmahle die Leier geboten mard, wies er fie jurud und auf ben Tadel Giniger antwortete er: "Ich verftebe zwar nicht eine Leier zu stimmen, wohl aber einen fleinen und unbedeutenden Staat groß und berühmt zu machen." Bas Ginige fagen er habe fich der Unbandigfeit einer roben Natur fo febr überlaffen daß ibn fein Bater enterbt, feine Mutter aber fich aus Berzweiflung entleibt habe, wird von Andern mit Nachdrud bestritten. Bielmehr babe ibm fein Bater, um ihn von Staatsgeschäften abzumenden, am Strande die zertrummerten und vernachlässigten Triremen gezeigt und ibn erinnert daß fie das Bild verdienter und vernachläffigter Staatemanner maren.

Groß und mächtig war die Wirfung des Sieges bei Marathon und der Tropäen des Miltiades auf das Gemüth des Jünglings, der hier nicht wie die Andern das Ende eines Krieges, sondern den Anfang größerer Kämpse voraus sah. Durch diese Divination und daß er ihr gemäß handelte, wird er Retter seines Vaterlandes und gründet die Größe Athens.

Sein Berdienst ift es, daß Athen allmäblig an den Seedienst gewöhnt murde. Die Aegineten beherrichten damals das Deer. Gegen fie entzündet er den Unwillen und die Eifersucht der Athener immer mehr, läßt von ben Einfunften der Silberminen, die bisber vertheilt wurden, eine Flotte bauen, die fich in dem Rriege mit ben Aegineten auszeichnet. Der Sieg verschaffte dem Themistofles ein so großes Ansehn daß fein Anhang den Aristeides, ben Gegner des Themistofles, verbannte. Zwischen beiden mar der Rampf einer genialen Rraft und eines fraftigen Berftandes ohne Benialitat. mistofles' Sinn führte zur Erhebung auf dem fühnsten Bege; nichts ichien ju fcmer, nichts unmöglich; und feine Klugheit war feiner Entschloffenheit gleich. Arifteides wollte nur Sicherheit auf bem Bege des Rechts und ber Billigfeit. Diefer mar ber trefflichfte Burger, jener der größte Staatsmann. Als der Rrieg mit den Berfern von Neuem begann, gelang ihm eine der schwierigsten Aufgaben für einen Athener, das Bolf zu bereden, die Stadt zu verlaffen und feine Rettung auf der Flotte gu fuchen. Bie er auch die Leidenschaften mit großem Beschide der Rlugheit unterordnete, bewies der Bolfsbefolug, den er veranlagte und durch welchen Arifteides und

alle auf eine bestimmte Zeit Berwiesene die Freiheit erhielten wieder zurud zu kehren, um durch Reden und Handlungen das Beste von Hellas zu befördern. Noch mehr beurkundete er dies durch sein Benehmen gegen den Eurybiades, den Feldherrn der Lakedamonier, dem er nicht nur freiwillig, um den ausbrechenden Zwist im Reime zu ersticken, das Kommando der Flotte überließ, sondern dessen schmähliche Drohungen er auch mit einer Kaltblütigkeit anhörte, die den Gegner entwaffnete.

Rach dem glorreichen Siege bei Salamis baute er die Stadt wieder auf, die ein Raub der Flammen und der Rriegswuth geworden war, umgab fie gegen den Billen von Sparta, das er durch Lift tauschte, mit Mauern; richtete den Biraens ein, deffen treffliche Lage Riemand vorber benutt batte: verband die Stadt mit dem Safen und befestigte burch diese und viele andere Mittel die Thalaffofratie. hierdurch erhielt nach der Meinung der Alten auch die Demofratie eine neue Stute. Denn das Bolf, welches die Schiffe bemannte und auf dem Meere mit derber Rraft herrschte, gewann hierdurch eine große Ueberlegenheit über den Abel, und der Biraeus konnte als der Mittelpunkt der attischen Demokratie gelten, von wo fie auch nach dem velovonnefischen Rriege wieder Auß faßte und der Berrschaft der von den Spartanern eingesetten Bebner ein Ende machte. Gine seiner rühmlichsten Sandlungen. durch die er fich als Staats. mann um gang Bellas verdient machte, war folgende: Die Spartaner schlugen im Rathe der Amphiktyonen vor, alle Staaten, die nicht mit gegen die Berfer gefochten hatten, von diefem Bunde auszuschließen. Da nun

dieses, nebst vielen kleinen Staaten, auch Thessalien und Theben getroffen haben wurde, wodurch Sparta ein entscheidendes Uebergewicht erhielt, widersetzte sich Themistokles auf das Nachdrücklichste, vereitelte den Vorschlag und lud den ganzen haß Lakedamon's auf sich.

Das größte Berdieuft des Themistokles ift aber die Babrung der politischen Gelbstftandigfeit des gefammten Griechenlands. Er bielt den ichmachen, durch Gifersucht und Aurcht immer in der Trennung begriffenen Bund burd eine gludliche Mischung von Rraft, Beichmeidig. feit. Lift und Klugheit zusammen. Denn nachdem bei bem Borgebirge Artemifium mit zweifelhaftem Erfolg gefochten worden, waren die meiften ber verbundeten Griechen der Meinung, man muffe ben Ifthmus durch eine Mauer sperren und die Flotte in der Nabe des Ifthmus aufstellen. Themistofles fab ein daß Die Griechen fich auf den erften Angriff trennen, Jeder in fein Baterland eilen und bann Griechenland im Einzelnen beficat werden murbe. Er überliftete ben Perferfonig und veraulagte ibn, in den unbequemen Engen bei Salamis zu schlagen. Den Augenblick ber Schlacht mablte Themistofles auf das Glüdlichfte. Denn er stellte die griechische Flotte der perfischen nicht eber entgegen, als zu der Stunde, mo fich der Wind zu erheben und die Bellen nach der Meerenge bingutreiben Diefer Wind brachte den flachen und niedrigen Schiffen der Griechen feinen Schaden, Die perfischen bingegen, die fehr bobe Border- und Sintertheile batten und fcwer zu regieren maren, mendete er, und gab ibre Seiten dem Angriffe der bellenischen Breis. Go flegte

eine Flotte von etwa 380 (Aeschylos sagt nur 310) Schiffen über eine von 1200. Die athenischen Schiffe, etwa 200 an der Zahl, waren mit den eignen Bürgern bemannt.

Diefer glorreiche Sieg wurde erft durch Berges' gangliche Bergagtheit entscheidend, die Themistokles im beften Momente benutte. Als nämlich Berges Anstalten zu machen schien, einen Theil seiner Landmacht nach Salamis überzuseken, um den Griechen den Beg burch den Ranal ju versperren, fendete er ins Gebeim einen der perfischen Gefangenen an ihn mit der Botichaft. die griechische Flotte fegle nach dem Bellespont um die Brude abzuwerfen; wenn aber ber Ronig eilen wolle den jett noch offenen Beg zu benuten, so wolle er die Berbundeten durch mancherlei Bogerung aufzuhalten fuchen. Durch diese Lift des Themistofles ward Griedenland ploglich von der Laft der feindlichen Beere befreit und Mardonios blieb nur zurück um die Flucht der den König begleitenden Truppen zu deden. Doch war auch das jurudbleibende heer, gegen 300,000 Mann ftart, und von vielen abtrunnigen Briechen unterftutt, immer noch im Stande Bellas auf lange Reit zu beunruhigen. Aber fo wie bei diefem Rriege die Perfer überbaupt völlig außer ihrem Mittelpunfte maren, fo maren fle noch überdies durch die ganz unerwartete Wendung ber Dinge befturzt gemacht. Mardonios schwantt, gleiche iam an feinem Blud verzweifelnd, und unterhandelt, fatt zu schlagen; mabrend Paufanias, immer machfam, thatig und unerschroden an ber Spige feines Beeres, selbst den Angriff nicht scheut. Er nothigt endlich den Beind bei Platää an einer für diesen ungünstigen Stelle sich zu schlagen. Wardonios bleibt, und nur 40,000 Perser entsommen und ziehn, von Artabazos geführt, nach Afien ab.

An demfelben Tage, dem gludlichsten und glorreich. ften der hellenischen Geschichte, ward auch die perfische Flotte bei Dotale, einem Borgebirge Joniens, befiegt, wo fie Tigranes in dem Gefühl feiner Unfabigfeit, an das Land gezogen und mit einem tiefen Graben verichangt batte. Das Beer, welches fie vertheidigen follte, wurde von den Athenern und Lakedamoniern gefchlagen, Die Berschanzungen gestürmt und die ganze Flotte verbrannt. Xerres vernahm sein neues Mikaeschick noch in Sardes, wo er ben Binter über geblieben mar, unt tehrte in das Innere seines Reichs gurud, alle Erobe rungsplane vergeffend, und ohne Billen, fein Digge foid durch eine weise und fraftvolle Regierung vergeffe ju machen. Perfiens Stolz war gebrochen, und es f gann von jest an in der Bagichale der Bolfer zu fint wahrend deffen Griechenland mit der Rraft eines 30 lings, dem feine erften edlen Bestrebungen gelun find, mit unglaublicher Rafcheit dem bochften ? zuflog.

Es heißt den Griechen ihren verdienten Ruhm ziehn, wenn man die unter dem Dareiss und & Rämpfenden als ganz untauglich und mehr als A denn als Männer darftellen will. Es waren noch 50 Jahre verstrichen, seitdem Apros ganz Afien u nen siegreichen Geeren überschwemmt hatte, und Heere, die damals in Felle gesteidet waren, f

Baffer begnügten und mit der einfachften Roft nährten. konnten noch nicht so ganz ihrer ehemaligen Kraft sich entaugert haben. Unter Rambyses, wie wenig er auch von der Bernunft fich leiten ließ, flegte dennoch das Bolt, und Dareios führte es ofters zu glorreichen Siegen fast an allen Grengen feines Reichs. Bas mar es alfo, mas bem getheilten, in fich uneinigen und auch in feiner Eintracht unbedeutenden Bolfe der Bellenen ein fo entscheidendes Uebergewicht verschaffte? Es mar die Ueberlegenheit der sittlichen Kraft. Es war das Gefühl daß man für Beib und Rind, für den vaterlandifchen Boden, die Graber ber Lorfabren und die Botter tampfte; daß man gegen Barbaren fampfte, die an den gefangenen Eretriern gezeigt hatten, welches Schid. fal die Beflegten erwarte; es war endlich die Unfabig. feit der feindlichen Beerführer und der tropige Uebermuth der perfifchen Großen, der eine eigene Riederlage als unmöglich, einen Sieg über die Briechen als ein leichtes Spiel vorstellte, wodurch die Magregeln der Bellenen mirtfam, und die Bestürzung über die unerwartete Niederlage bei ben Perfern fo unglaublich verbeerend murde.

Bo Uebermuth und Leichtsinn auf der einen, Besonnenheit, muthiger Entschluß und Bertrauen in die gute Sache auf der andern Seite stehn, da kann der Sieg nicht lange zweifelhaft sein.

Bahrend die Berfer, einem reißenden Strome gleich, Griechenland überflutheten, Die Meere mit Bruden fefeleten, das Land zum Meere machten, die Tempel verbrannten, die Boller ichaarenweise zusammentrieben und

nach Berfien schickten, beschloffen die Athener um der Freiheit willen ihre Stadt zu verlaffen und lieber auf dem Meere zu fterben, als in die Rnechtschaft zu gebn. Die ift ein fühnerer und edlerer Entschluß gefaßt worden. Man überließ die Stadt dem Schutz der Athene, alle Baffenfahigen mußten die Schiffe besteigen; jeder Saus. vater übernahm die Sorge für feine Rinder, fein Beib und feine Stlaven. Das unbewehrte Bolf mard nach Trozen und Salamis geschickt und die Bewunderung ber eignen Rübnheit ichlug das Mitleiden nieder, bas die Rlagen und Ihranen der icheidenden Beiber und Rinder erregen konnte. Denn das begeisterte und über fich felbst erhobene Bolt fab ein daß nur durch folche Opfer ein Sieg tonne gewonnen werden, und wenn Einer bestürzt mar, fo machten ihm die Edlern Muth. Damals fab man den jungen Rimon mit feinen Freunden durch Die Stadt eilen, um auf der Afropolis den Zaum eines Pferdes der Athene zu weiben, indem er zu erkennen gab daß die Stadt in ihrer jegigen Lage nicht der Roffe, fondern tapferer Seemanner bedürfe. Nachdem er den Rügel geweiht, nahm er eines der im Tempel aufgebangten Schilde und flieg betend jum Reere berab, wodurch er Bielen den Muth und das Bertrauen farfte. Denn die Augen der Burger richteten fich auf den Sobn bes Miltiades, den Retter der Stadt in abnlicher Noth. der feine edle Abfunft durch eine edle Gestalt bemabrte.

Richt ohne Berwunderung fand das perfische Geer Athen verlaffen. Rur Benige waren auf der Afropolis zurudgeblieben, fie mit Pallifaden schirmend: denn so meinten fie das Orakel richtig gedeutet zu haben, das

ihnen sichern Schut hinter hölzernen Mauern versprach. Ruthig kampfend wurden sie hart von dem Feinde bestängt, aber sie thaten so tapsern Widerstand daß eine Eroberung mit Gewalt unmöglich schien. Doch auf einem steilen Pfade erstiegen einige Perfer die Burg, und da mehrere folgten und eine längere Vertheidigung unmögslich schien, stürzte sich ein Theil der Besatung über die Rauer berab in die Tiese; die übrigen wurden von den Versern in Tempeln und auf Altären gemordet. Das heiligthum wurde geplündert und die ganze Afropolis angezündet. So bedeckten sich die Sieger mit Schande, die Besiegten mit Ruhm.

Bleichen Muth batten die Bellenen, gleiche Berjagtheit die Barbaren bewiesen bei dem Vordringen durch die Enaväffe der Thermopplen. Sier standen, um den Eingang in Bellas zu wehren, 300 fvartanische Sovliten, von einigen tausend Bewaffneten aus der Bahl der bulfevolter unterftust, Die eine folche Gegend auch gegen ein überlegenes Beer ju vertheidigen hoffen durf. Denn fo fcmal war ber Eingang daß nur für Einen Bagen Raum mar; die boben Webirge bes Deta und die Morafte an der Meeresfufte ichusten den Engbaf von Natur, eine Mauer noch überdies burch Runft. Die Rundschafter des Ronigs saben die spartanischen Bachten, wie einige von ihnen Leibesübungen trieben. andere in rubiger Gemuthlichkeit das Saar ordneten. Als dieses Berges vernahm, begriff er nicht daß die Briechen fich mit Rube zu einem Rampfe auf Tod und leben bereiteten; er schickte nach bem Damaratos, welher vormals Ronig in Sparta gewesen, bann nach

Perfien gestohen war und jest dem Zuge der Feinde von Briechenland fich angeschloffen batte, ergablte ibm bas Berichtete und befragte ibn barum. Da antwortete ber Spartaner: "D Ronig, du haft schon vormals, da wir nach Griechenland zogen, von diefen Mannern aus meinem Munde gehört, daß fie dir Biderftand leiften murben, wenn auch alle andern Bellenen fich zu bir menbeten, und daß, wenn auch nur taufend auszögen, fie boch mit dir streiten murben, ohne nach der Bahl beiner Soldner zu fragen (Berodot VII, 102). Aber damals verlachteft bu mich. Bore benn jest. Diefe Manner find gefommen an dem Eingange mit dir zu ftreiten, und bazu ruften fie fich. Denn es ift ihr Bebrauch, menn fie bem Tobe entgegen geben, ihre Saupter gu fcmuden. Biffe aber, o Ronig, daß wenn du diese und die in Sparta zurudgebliebenen beflegft, fo ift kein andres Bolt, das die Sande gegen dich aufbeben wird."

Kerzes zögerte noch vier Tage mit dem Angriff, hoffend daß die Wenigen die Flucht ergreisen würden. Da
er sie aber in ihrem Wahnstnn verharren sah, sendete er
unwillig Meder und Kissier aus, mit dem Gebot, sie lebendig zu fangen und ihm vorzuführen. Die Hellenen
siegten bei jedem Angriff; die Perser sielen in gedrängten Reiben; der Paß blieb unerobert. Da zeigte ihnen
Ephialtes, ein Melier, einen Beg über das Gebirg,
und ein persisches heer sam über dem Haupte der Vertheidiger des Passes zu stehn. Jest war der Tod unvermeidlich oder die Flucht. Die Gestinnungen waren getheilt. Da beschloß Leonidas mit den Seinigen und Allen
die freiwillig blieben, den Posten zu vertheidigen; den An-

dern wurde der Abzug gestattet. Am Morgen der Schlacht sagte Leonidas zu seinen Wassenbrüdern: "Nehmt gustes Muthes euer Mahl ein; diesen Abend werden wir in dem Hades effen". Terres drang vor, gedeckt durch das Heer auf der Höhe; lang und blutig war der Kampf; Leonidas siel und seine 300 um ihn, aber unbesiegt. Auf ihre Grabstätte wurden die einsachen und großen Worte des Simonides geschrieben:

Banderer, bringe von uns Lakebamon's Burgern Die Botichaft: Folgsam ihrem Gefes liegen im Grabe wir bier.

(griech. Blumenl. Ib. II, S. 186.)

herodot erzählt von zwei Spartanern, die von der Schlacht abwesend waren, Krankheit halber. Der eine, als er ersuhr daß die Seinigen von dem Feinde umgangen wären, verlangte die Wassen, legte sie an, und ließ sich von einem heloten in die Schlacht führen, wo der helot entlief, er selbst aber umsam. Der andere aber sehrte nach Sparta zurück, wo er verachtet lebte; denn sein Spartaner sprach mit ihm oder zündete ihm das Feuer an. Ein dritter, der als Bote nach Thessalien geschickt worden war, machte seinem Leben, da er sich zu hause mit Schmach bedeckt sah, freiwillig ein Ende. So dachten die Spartaner über Ehre und Leben.

Die Vertreibung der Perfer anderte die Verhaltniffe Griechenlands ganzlich. Aus dem angegriffenen werden sie der angreifende Theil. Nicht zufrieden für sich selbst die Freiheit errungen zu haben, trachten sie auch nach der Befreiung ihrer assatischen Stammgenoffen, und verfolgen fo einen Rrieg, der einen glanzenden Borwand hat und die reichlichsten Belohnungen verspricht. Jest begann bas iconfte Beitalter für Griechenland, vornehmlich für Athen, unter der Leitung des Rimon, bes vollfommenften aller atbenischen Staatsmanner. Es war die Reit mannlicher Reife und edler Burde, die fich au Athen in der Staatsflugheit und in allen Runften auf das Schönste entfaltete; mahrend das robere Sparta einen verderblichen Uebermuth nahrte, der ihm bald felbft jum Unglud murbe. Sparta verlangte, Die abtrunnigen Bellenen, Die auf die Seite Der Berfer getreten waren, um den gehnten Theil ihrer Guter gu ftrafen und fie aus dem Rathe der Amphiltponen auszuftogen. Athen widerstand der Ausführung eines Blans, welcher unvermeidlich innere Rriege entzundet haben wurde; und fie bestraften nicht die Bolfer, sondern die Obrigfeiten. Als aber Baufanias die vormalige Magigung ganglich vergaß und alle Berbundeten mit emporendem Uebermuthe behandelte, fo daß fie in allen Studen den Spartanern nachgesett und felbit feinen Mitfeldheren nur felten der Butritt ju ihm verftattet wurde, so mandten fich alle Bergen von Sparta meg, den Athenern au. die ihnen durch Aristeides' Berechtiafeit und Rimon's Edelmuth werth murden. Die Bundesgenoffen - nur die der Beloponnes ausgenommen fielen ab und unterwarfen fich den athenischen Reldberrn. Bon dieser Zeit an behauptet Athen den ersten Rang unter den hellenischen Staaten.

Die Bertauschung der Begemonie - eine Begebenheit von den größten Folgen - hatte, auch ohne diese

Umftande, nur etwas fpater eintreten muffen. Da man einmal den Bedanken gefaßt batte die Rolonieen gu befreien und fie gegen Berfien zu einer Bormauer von Briechenland zu machen, fo mar eine Seemacht erforderlich . durch die auch allein die Menge fleiner Bolfer msammen gehalten wurde. Sparta hatte feine Alotten. und der Beift der Dorer mar dem Dienst zur Gee nicht io febr geneigt. So fant fichtbar Sparta's Ginfluß, und Athen ubte icon faftisch die Begemonie als Sparta fie noch au befigen schien. Fruh erwachte baber zwischen beiden Staaten die Eifersucht. Die Befestigung Athen's mider Sparta's Willen erregte Unmuth, noch mehr der Einfluß, den Aristeides und Rimon gewannen, als fie an der Spite der Flotte ftanden, die jeden Augenblick in der Beloponnes landen fonnte. Doch berrichte noch die alte Achtung gegen das Saupt der Dorer, und Rimon pornehmlich — ber mit attischer Sumanität spartanische Räfigfeit vereinigte, - that Alles jur Erstidung Des giftigen Reimes. Da fich bei einem Erdbeben die Deffenier und Beloten emporten, bewirfte er den Befchluß. den Spartanern zu Gulfe zu eilen, mabrend andre Redner das Reuer der Gifersucht anbliefen und fie dem Berberben zu überlaffen ricthen. So war in der alten guten Beit bas Betragen bes einen Staates gegen einen anbern, mit dem er in Burde und Macht rivalisirte.

Athen benutte seinen jetigen Rang unter den hellenischen Staaten mit größter Gewandtheit und Umsicht. Ein Bundniß ward entworfen zu Fortsetzung des Ariegs; die Beiträge der einzelnen Staaten wurden regulirt; und Alle legten ihr Interesse in Aristeides' hande. So anerfannt war seine Einsicht und Billigkeit, daß alle ihn als einen Bohltbäter betrachteten. Delos war die gemeinsame Schapkammer und Aristeides stand an der Spize der Verwaltung. Und bei diesem Geschäft, wodurch Athen den ausgedehntesten Einsing bekam und täglich seine Macht zur See wachsen sah, blieb er stets der Armuth getreu, und seine Verwaltung war weniger glänzend als tugendhaft. Er starb in einem hohen Alter und so arm, daß ihn der Staat mußte beerdigen lassen. Seine Töchter wurden auf Rosten des Protaneion's ausgestattet, und sein Sohn Lysimachos erhielt vom Staate ein Gesschenk an Geld und Länderei.

Minder glücklich endete Themistokles welcher das erste Opfer von Sparta's Gifersucht wurde. Seine Lift, Athen's Macht zu vergrößern, war den Spartanern unvergessen, mancher geheime Plan zu Sparta's Demüthigung war dort nicht unbekannt geblieben, und die Anbänger Sparta's beförderten in Athen die Mißgunst der Bürger, die nicht nur durch ihr Glück übermüthig sondern auch durch manche neue Einrichtung — vornehmslich durch die Abschaffung des Gesebes, welches die ärmern Bürger von Staatsämtern ausschloß — demoskratischer geworden. Sie waren es überdrüssig von demsselben Manne öfters Wohlthaten zu empfangen und seine Vertheidigung und die Erwähnung alles des Guten zu hören, was er ihnen gethan babe. Er ward endlich oftrafistet. Und Das war Sparta's erster Triumph.

Da er fich nun mabrend seiner Verbannung zu Argos aufhielt, fiel zu Sparta die Verurtheilung des Paufanias vor, und man fand oder gab vor Schriften des

Ibemiftolles gefunden ju haben, die eine Mitmiffenschaft der Verratherei anzeigten. Er wurde hierauf in Aiben angeflagt, und Manner wurden abgefchickt um ibn nach Athen zu führen, damit feine Sache durch einen Aussvruch von Richtern aus ben verbundeten Stammen entidieden werde. Bei Zeiten unterrichtet, floh er zuerft nach Rortpra, welchem Staate er einige Dienste geleistet batte, und da ibn die Athener und Spartaner auch bier unabläffig verfolgten, marf er fich dem Admetos, Ronige der Molosser, in die Arme, den er gur Beit feines große ten Unsehns schwer beleidigt hatte, feste fich auf den Rath feiner Gemahlin mit des Admetos Anaben auf ben Beerd und fprach die Grofmuth des Ronigs an, ber es nicht gezieme, einen aus der Beimath Bertriebenen zu ftrafen oder eine fleinere Beleidigung durch ben Tod zu rachen. Da gebot ihm Admet aufzustehn und nahm ihn in seinen Schut; ben Gesandten schlug er die Auslieferung ab, ihn selbst aber schickte er nach Bodna. Von bier beabsichtigte der bart Bedrangte nach Jonien zu gehn; aber ein Sturm trieb ihn gegen Nagos, das gerade damals von den Athenern belagert wurde. In Diefer Befahr gab er fich dem Berrn des Schiffes, welches ibn an Bord hatte, zu erfennen, bedrobte ibn, wenn er ihn verrieth, und zwang ihn bis zu Ende des Sturms See zu halten. So tam er nach Ephesos und reifte bann weiter binauf, indem er an Artagerges ichrieb, ihn an das Gute erinnernd, mas er seinem Bater erzeigt babe; .. jest, feste er hingu, fei er wegen feiner Freundschaft zu den Berfern vertrieben; er bitte um Aufnahme und bedinge fich ein Jahr Frift aus um die Landes-

fprache zu lernen, nach deffen Ablauf er dem Ronig feine Blane mittheilen wolle". Artagerges bewunderte feine Entschlossenbeit und befahl ibm also zu thun. Binnen ber angegebenen Zeit eignete fich Aristeides perfische Sprache und Sitten an und tam ju dem Ronige, ber ibn wegen seiner Verheißungen und als einen klugen Mann in Ehren bielt. Nach Berlauf mehrer Sabre. Die er zu Magnesia im größten Ueberflusse zubrachte, endete er fein Leben, indem er feine Baterlandsliebe durch einen freiwilligen Tod befräftigte. Denn da jest Aegypten durch Unterftugung der Bellenen von Berfien abfiel, die athenischen Triremen bis an die Ruften von Sprien ftreiften und da Rimon die Meeresberrschaft Athen's immer mehr befestigte, beschloß der Ronig diefe Unternehmungen zu bemmen und erinnerte den Themistofles an feine Berfprechungen. Aber Diefer fühlte jest feine Erbitterung mehr gegen feine Landsleute und ce fchien ibm unwürdig, seine Tropaen mit einem Angriff auf fein Vaterland zu beschimpfen. Go beschloß er fein Leben auf eine würdige Beife zu enden. Er brachte den Bottern ein Opfer, nahm Abschied von den eingeladenen Freunden und trant Gift. Auf diefe Beife ftarb er gu Magnefia in einem Alter von 65 Jahren. Der Ronig foll, als er die Urfache und die Art feines Todes erfuhr, ihn noch mehr bewundert und fich gegen feine Verwandte und Freunde immer liebreich bewiesen baben. Auf dem Martte zu Magnefia mard ihm ein prachtiges Grabmal errichtet, welches noch zu Plutgrchos' Beiten ben Fremben gezeigt murde.

Themistofles' Berluft ward durch Rimon erfest. Diefer, Sohn des Miltiades und einer thrafischen Ronigstochter, gehörte feiner Abkunft gufolge ber ariftotratischen, seiner milden Mäßigung nach der demokratifden Bartei an . und vereinigte in feinem Befen latebamonische Strenge mit attischer Urbanitat. Go lange er an der Spipe fand, erhob fich Athen zu einer beneibenswerthen Große ohne Reid, und die Eintracht zwifoen Athen und Sparta wurde durch diesen Mittler erbalten, der nicht fo bald entfernt ward, als beide Staaten ihre Dagigung vergagen um ihre Unspruche geltend zu machen. Rimon vereinigte eine schone Geftalt mit anmuthigen Sitten, einen einfachen und großen Sinn mit Geschmeidigkeit und klugem Befen, edle Offenbeit mit angiebender Beredtsamfeit. Tapfer wie fein Bater Miltiades, flug wie Themiftofles, voll Mäßigung im Glud, frugal im Reichthum, freigebig obne Brunt, war er das Mufter eines Gellenen seiner Zeit und gleiche fam der Reprafentant des größten und blübendften Beitalters der athenischen Republik.

Nachdem die Last des Unglück, die seine frühere Jugend drückte, von ihm genommen war, erlangte er durch seine Offenheit und Sanstmuth die Gunst des Bolls und Aristeides, dem seine großen Anlagen nicht unbemerkt blieben, erhob ihn aus allen Kräften um ihn dem Themistolles entgegen zu seizen. Nach der Flucht der Meder befehligte er die athenische Flotte unter Pausanias und gewann, damals mit Aristeides verbunden, den Spartanern die Hegemonic ab. Denn alle Die, welche Pausanias' Stolz beleidigte, nahm Kimon mild und

liebreich auf und entzog fo den Spartanern durch ! fanften Mittel, was ihnen mit gemaffneter Sand m nicht konnte entriffen merben. Bon diefer Zeit an . imn an der Spige der Alotte, erweiterte er die Macht Athen indem er die Berfer aus allen vortheilbaften Blaten . Meere vertrieb, die thrafische Chersones eroberte u dadurch die Schiffahrt auf dem Bellesvontos ficherte. Bundesgenoffen auf den Infeln aber - wenn fie ihre B trage zu brechen fich erfühnten — wie Nagos und Ra ftos in Cuboa, durch fraftige Magregeln in Beborf erhielt. Eron am Stromon ward durch ibn den Berfi entriffen und Athen zugewendet, welches turge Beit b auf, gang in der Rabe, die Stadt Amphipolis und bu fie einen lebhaften Verkebr mit den Nordlandern ari In einem Tage fchlug er an der Mündung ! Eurymedon in Bamphylien die perfifche Flotte und t Beer auf dem Lande und, taum mar Diefer Sieg ni obne bartnädigen Biderstand gewonnen, als er Flotte von Neuem bestieg, um einige 80 phonigis Schiffe anzugreifen, die dem Treffen nicht beigewol hatten und überrascht und bestürzt sämmtlich verlo gingen. Durch diese und abnliche Thaten mard ber p fische Stolz am Meiften gedemuthigt und der Gra ju bem ichmählichen Frieden gelegt, ber, wenn man ! Berichten unzuverläffiger Rhetoren Glauben fchen darf, die Beere des Ronigs von den Ufern Aftens 1 feine Alotten von dem mittellandischen Meere entfern

Indem nun Rimon die Macht Athens auswärts weitert hatte, befestigte er die Segemonie in Sellas fel durch den Glang seiner Thaten und durch Rlugh

Denn wenn die Bundesgenoffen, überdruffig der Theilnahme an einem Rrieg, der ihnen jest überfluffig fchien, in Rube leben, ihr Feld bauen wollten und die befimmte Manuschaft und Schiffe zu ftellen weigerten, benutte er ihre Schlaffheit; und, statt wie Andere gerichtliche Untersuchungen zu verhängen und Strafen aufzulegen, welche die Berrichaft Athen's verhaßt machten, ließ er fich von ihnen unbemannte Schiffe und Geldbeirage geben und verstattete ihnen der Rube zu pflegen, ihren bauslichen Geschäften obzuliegen und aus tapfern Ariegern feige Aderleute und Rramer ju werden. Dagegen übte er feine Mitburger obn' Unterlag im Sceund Landdienst und machte fie immer mehr zu Beren Derer, die ihnen Geld gaben. Denn da die Athener immer die Baffen in den Banden hatten, fo gewöhnten fich bie Bundesgenoffen nach und nach, fie ju fürchten und ihnen zu schmeicheln und murden fo, che fie es wähnten, aus Bundesgenoffen ginsbare Stlaven.

So geschahes daß in Athen zugleich die Tapferkeit gepflegt, ber Handelsgeift und die Industrie genährt, und die Politik ausgebildet wurde; und so vereinigte Athen in sich Vortheile einer militärischen Republik und eines Handelsstaates. So ward das Bolk gegen die Gesahr geschützt, ein bloßes Soldaten Volk zu werden oder in merkantilischer Habsucht zu erschlaffen. Die Bildung war und blieb mannichsaltig; der Ackerdan wurde geehrt und die Künste blühten in dem vielseitig geübten Volke glanzend auf.

Reben Kimon erhob sich wetteifernd Perikles, der, durch die Fehler und das Miggeschick seiner Borganger

belehrt, einen fichern Beg gur Behauptung der Bolls gunft einschlug. Die bat ein Mann größere Gaben bei Redners, des Staatsmannes und des Relbberrn mi einer größern Ronfequeng vereinigt. Er hatte nur Gir Riel: der Abgott des Bolles zu fein; und er weihte feit ganges Leben der Erreichung diefes Rieles. Er buldigt der Gunft der Athener ausschließend, wenn icon nich auf eine unedle Art. Wenn Rimon durch die liberalft Anwendung feines Bermogens dem Bolte feine Abfunf vergeffen machte, fo schmeichelte Berifles demfelben burd ben Aufwand aus dem Staatsvermogen. Die Raffe bei Bundesgenoffen murde von Delos nach Athen gebrach und hier als ein Tribut betrachtet, über den man fein Rechnung abzulegen schuldig fei, fo lange man die Bel lenen gegen die Berfer ichuste, und biefe Belber mu den auf Berifles' Borfchlag gur Berfchonerung der Sta und jur Unterftugung der Burger angewandt. im bochften Grad makig und uneigennükig, arbeitfa immer auf das Befte des Staats bedacht, machk gleichgultig gegen eigne Gefahr, ichien er nur ben Rr und die Vergrößerung des Volkes vor Augen zu bal Diefem mußige Tage zu verschaffen, murde die Ber lung der Theatergelder und die Bezahlung der Ri eingeführt, und um ihm mit dem finnlichen Anblicf Berrlichkeit zu ichmeicheln, alle öffentliche Blate Ballen und Tempeln geschmudt. Das Bolt fab n Band , welche gab ; die Quelle , aus welcher fie fd beachtete es nicht. Und fo gelang es diefem Deme - dem Nacheiferer des Beifistratos, dem er auch ftalt und Beredtsamteit glich — beinabe vierzig

lang an der Spipe der Bolfspartei den Staat zu lenken. Unter feiner Berwaltung lösten fich die letten Keffeln, die den unbandigen Geift der Demokratie bemmten. Der ariftofratifche Areiopag, welcher die Sitten der Burger beobachtete, wurde berabgewürdigt, indem ihm ein großer Theil feiner Gerichtsbarkeit entzogen murde; und ba Rimon — es war in feiner Abwesenheit geschehn nach seiner Burudtunft diese Dagregeln rudgangig maden und die alte Demofratie des Rleifthenes wieder berftellen wollte, erregten feine Begner ein fo heftiges Beschrei gegen ibn und reigten das Bolt fo febr daß er endlich dem Oftratismos unterlag. Go flegte die Bartei des Bolle gegen die Ariftofraten, an deren Spige Rimon - von Sparta begunftigt - ftand, und der Ginfluß der Eifersucht beider Staaten fing an fich ftarter zu regen; und als endlich die Demofratie allein obstegte und Niemand mehr zur Eintracht und Mäßigung rieth : da fturzte der Damm ein, der jeglichen Uebergriff bisher gurud. gehalten batte, und die Alammen des innern Rriegs ichlugen zu wiederholten Malen auf.

Ehe dieser Ausbruch wirklich erfolgte, war es sehr gewöhnlich in Sellas geworden, Sparta und Athen als Rivalinnen anzusehn. Als sich die Thaster wegen einiger Sandelsstreitigkeiten von Athen lossagten und nach ausgebrochenen Feindseligkeiten öfter geschlagen wurden, sorderten sie die Lakedamonier auf, ihnen durch einen Einfall in Attika zu Hulfe zu kommen. Und dieses wurde in der That versprochen und würde ausgeführt worden sein, wenn nicht ein heftiges, Sparta zerstörendes Erdsbeben einen Krieg mit den Messeniern und Geloten verseten.

anlaßt hatte. Bahrend dieses zehnjährigen Krieges suchten die Lakedamonier Atbens Hulfe; es wurden Truppen gesendet unter Kimons Anführung, aber ohne einen Grund wieder zurückgeschickt. Diese Beleidigung erbitterte die Athener auf das Heftigste, und die demokratisschen Redner benutzen diese Stimmung, um ein Bundsniß mit den Argivern zu veranlassen welche die alten Feinde von Sparta waren. Und als endlich der Krieg mit den Messeniern geendigt, und die Besatung von Ithome aus der Peloponnes verbannt worden war, nahmen die Athener aus Haß gegen Sparta die Ausgewiessenen auf und überließen ihnen Naupaktos, das sie kurz vorher den ozolischen Lokrern abgenommen hatten.

Rum erften Ausbruch aber tamen die Reindfeligfeiten während Rimons Berbannung, als die Lakedamonier ben Dorern zu Gulfe zogen, die im Rriege mit den Bhofiern begriffen maren. 218 die Lakedamonier flegreich gurudfehrten, verlegten ihnen die Athener den Beg und es tam in Bootien bei Tanagra zu einer Schlacht. die Becre einander gegenüber ftanden, fand fich Rimon bei seinem Stamme ein, entschloffen an der Seite feiner Mitburger gegen die Lakedamonier zu fechten. feine Begner rafteten auch bier nicht. Sie beschuldigten ibn verratherischer Absichten, meldeten nach Athen: er wolle die Reinde nach der Stadt führen, und nothigten ber Bule den Befehl ab, Diefen Mann durchaus nicht bei dem Beere zu dulden. Rimon entfernte fich alfo; doch bat er feine Freunde, die am Meisten des Latonismus beschuldigt wurden, tapfer gegen die Reinde gu ftreiten und fich durch Thaten gegen den ihm und feiner

Partei gemachten Borwurf zu rechtfertigen. Darauf ließen sich diese Manner seine Rüstung geben und stellten ste mitten in die Schaar und sielen alle, hundert an der Jahl, nach dem muthvollsten Kampfe, so daß sie den Athenern eine große Reue wegen jener ungerechten Besschuldigungen hinterließen.

Da nun überdieß die Athener die Schlacht verloren, und der Bruch mit Sparta die aristofratische Partei ganglich niedergeschlagen zu haben fcbien , trug Beritles fein Bedenten den Rimon gurudgurufen, der mit bem Siege einen unauflöslichen Bund geschloffen zu haben ichien. Seine Rudfebr bewirfte bald einen Trieden. aber der unrubige Beift feiner Mitburger von innern Befehdungen abgelenkt murde, richtete er ihre Bedanken auf's Reue auf den perfischen Rrieg und veranftaltete eine Unternehmung gegen Aegypten, welches im Aufftand gegen den Perferkonig begriffen und ichon fruber von den Athenern unterftugt worden war. Der Anfang des Unternehmens war gludlich. Rimon schlug die königliche Alotte, eroberte die meisten Städte der Appern und war im Begriff nach Megppten überzugebn, als ibn ber Lod übereilte. Sein Leichnam wurde nach Attika gebracht.

Plutarchos beschließt die Biographie dieses Mannes mit der Bemerkung: nach seinem Tode habe kein andrer feldherr der Griechen etwas Vorzügliches gegen die Barbaren ausgeführt. Die Gellenen ließen sich nur durch Demagogen gegen einander reizen und geriethen, da Riemand sich ins Mittel legte, in einen langwierigen Krieg, wodurch sie dem Perserkönige Auhe und Erholung

verschafften, der griechischen Macht aber unsäglichen Shoben zufügten. Lange nachher zog zwar Agefilaos mit einem Geere nach Afien und führte auf eine kurze Zeit gegen die königlichen Statthalter an der Küste Krieg, aber ehe er noch etwas Großes und Glänzendes ausführen konnte, wurde er durch die Händel, die sich aufe Neue unter den Griechen entspannen, zurückgerusen und mußte bei seinem Abzuge die Gewaltthaten mit ansehen, die zur Beitreibung der persissen Tribute in den Städten verübt wurden, die zu befreien und zu beschüten agesommen war.

Nach Kimons Tode war Berifles ohne Widered der erfte Mann im Staate; damit fich aber nicht Alle seinem Willen beuge, stellte ihm die Partei der Arifto fraten den Thufpdides, des Milesios' Sohn, entgegen einen naben Verwandten des Kimon und einen verftan digen Mann, der ohn' Unterlag mit Berifles auf de Rednerbuhne fampfte, die Burde des Adels aufred erhielt und das Gleichgewicht für einige Zeit berftellt Diefen Buftand duldete Berifles' Chrgeis nicht. Seir Bestrebungen dem Bolfe zu gefallen, vermehrten fic er debnte die Schranken der Billführ noch mehr auf ergötte die Schaulustigen noch mehr durch festliche Au guge und verschönerte die Stadt mit prachtvollen & bäuden: dabei vermehrte er die Klotte und sendete Rol nieen nach allen Gegenden, welche die Stadt von ein Menge Unzufriedener befreite und die Bundesgenoff zu zügeln dienten. Go gelang es ihm, die Bemühung seiner Gegner zu vereiteln, und da diese ihre Bestrebungen dennoch fortsetten, wurde der Rampf zulett durch ein gewaltsames Mittel, durch die Berbannung des Thussbides, geendigt.

Bon diefer Zeit an konnte Berikles Athen und Alles. was von Athen abhing, als ein Eigenthum betrachten. über welches er verfügen durfte : die Ginkunfte, die Beere, die Rriegoschiffe, die Infeln, das Meer, die gange weit verbreitete Macht über Barbaren und Griechen. seine Gefälligkeit gegen das Bolk verminderte sich mit dem Befite der unbestrittenen Gewalt und er stimmte die allzu nachgiebige und schlaffe Harmonie in eine strengere um. Sein Ansehn schien fest zu stehn, denn er verdankte daffelbe vornemlich feiner verfönlichen Würde. seiner anerkannten Uneigennützigkeit und der Klugheit feiner Berwaltung. Auch wenn er dem Bolfe fich füate. behauptete er seine Bürde, und wenn er ihm widersprach und feinen Uebermuth züchtigte, verlor er feine Bovularität nicht. Denn Niemand fannte die Mittel der Beredtsamteit beffer, Niemand beffer die Runft den Stolz pu beugen und die Riedergeschlagenheit aufzurichten. Immer ruhten die Bugel fest in feiner Sand; nie ward er von dem Bolke zu einer Sandlungsweise bestimmt. Dieses aber bewirfte nicht blos die Stärke seiner Beredtsamteit, fondern sein unbescholtener Lebenswandel und seine Redlichkeit. Denn ob er gleich eine große und reiche Stadt zu der größten und reichsten erhob, so bat er doch sein väterliches Erbe nicht um eine Drachme vergrößert.

Bahrend seine Staatsverwaltung im Innern dahin

ging dem Bolte die unbeschränkte Freiheit zu und vermittelst des Reichthums des Staates ( nehmlichkeiten eines genugreichen Lebens jugt ftrebte feine außere Berwaltung nach Bermehr Bufluffe und Sicherstellung des Errungenen. Gin einkommen des Staates waren die Beitrage der 2 Diefe murden um ein Biertheil erhot deshalb eine Rechenschaft abzulegen. Um die Bu noffen in der Unterwürfigfeit zu erhalten, mußte Thalaffofratie behauptet werden. Daber mur Ungeborsam der Berbundeten mit bewaffneter & ftraft und ihnen geradezu das Recht beftritten, n wendung ihrer Belder zu fragen, fo lange fie g Berfer beschützt murden. Euboa und Megara bezwungen und Samos, welches neben Athen Meere zu herrschen begehrte, nach einem langen stande erobert und gezwungen, die Oligarchie Demofratie zu vertauschen: denn jest fing mo an die Berfaffung der Staaten willführlich zu men, um den eignen Anhang zu befördern. 1 Einfluß der Gegenvartei zu schwächen. Und diese ift der erfte und entscheidendste Schritt gur An Briechenland und der darauf folgenden Untert geworden.

Die gewaltthätigen und größtentheils gl Schritte, welche Athen zu seiner Bergrößerung Errichtung der Alleinherrschaft that, konnten nich ohne Widerstand vorwärts gehen. Es lag in die Sache, daß die Angegriffenen und Gekränl Umänderung ihres Zustandes erwarteten und wi

die noch Berschonten abnlichen Unfällen vorzubeugen fucten, die rivalifirenden Staaten aber fich geradezu bei der ersten Belegenheit den weitern Fortschritten zu widerseten suchen mußten. Es bereitete fich also in Griedenland ein Rampf, welcher entweder die Segemonie Athens durch eine gangliche Besiegung ihrer machtigen Begner befestigen, oder fie in andere Sande bringen Alle Unzufriedenen richteten ichon längst ihre mufite. Blide auf Sparta, als den einzigen Staat, welcher gegen eine Sandelsdespotie ichugen fonnte, und wenn man nur dieser enthoben ware, dachte man nicht weiter an die Uebel andrer Art, die von einem militäris ichen Despotismus zu fürchten waren. Sparta gogerte noch; wie viele behaupteten, weil Perifles mit großen Summen eine Partei erkaufte, die immer den fich regenden Unmuth zurückalten mußte, vielleicht aber auch, weil es geschwächt durch den zehnjährigen Rrieg, seine kaum unterdrückten Nachbarn fürchtete, und den Rampf mit Athens gablreichen Sulfsquellen nicht bestehen gu tonnen glaubte.

Endlich brach die lang zurückgehaltene Flamme aus, indem sich Athen in die Streitigkeiten Korinths und Kerkyra's mischte, in der Hoffnung, durch die Unterstügung des zur See nicht ohnmächtigen Kerkyra den Einsluß Korinths und seinen blühenden Handel zu schwächen. Die Korinthier reizten Sparta; um ihre Racht zu vermehren, verbanden sie sich mit den Wegarern und Aegineten. Da man so Athens nächste Nachsbarn zum Angriff bereit sah, und Athen selbst den Besschwerden auf keine Weise abhelsen wollte. — denn, wie

es scheint, hielt sich Peristes jett für mächtig genng einen offnen Rampf zu bestehen — kam endlich der Arieg zum Ausbruch, ohne daß man die unmittelbare Beranlassung desselben bestimmt anzugeben weiß. Man braucht aber nicht erst, wie es wohl geschieht, geheime Grunde in der persönlichen Lage des Peristes auszusuchen, es ist gewiß, daß Athen nicht in den Borschlag willigen konnte, das Joch der Bundesgenossen zu erleichtern, ohne die selben sich allmählig ganz entsremdet und dadurch sich selben sich allmählig ganz entsremdet und dadurch sich selben es ist eins der schlimmsten Uebel einer ungerechten Macht, daß sie kein Zurücktreten gestattet, sondern daß sie immer neue Ungerechtigkeiten begehen muß um sich zu erhalten; und darin liegt der Keim ihres Untergangs.

Beim Ausbruch des Kriegs standen auf der Seite der Angreifenden Sparta und die ganze Beloponnes, Argos ausgenommen, welches die Reutralität behauptete, Böotien, Phofis, Lofris, Megara und mehrere Städte des westlichen Griechenlands; auf der andern Athen, nur von den Afarnanern und Platää auf dem festen Lande unterftütt, außerdem verbündet mit den Ruftenbewohnern von Afien und allen Infeln, wenige ausgenommen, so wie den Seeftadten von Thrakien und dem Bellespont. Die Lage Athens war, obgleich feine Feinde es umringten, nicht ungunftig. Die Bereinigung fo vieler zum Theil fich abgeneigter, oder doch fich fern ftehender Bölferschaften versprach feinen Beftand, die augenblickliche Entruftung gegen Athen fein dauerndes Binde mittel; zudem war das Intereffe der Berbundeten allan verschieden. Aber die Coalition stritt aus freiem Willen: Athens Bundesgenoffen mit Unmuth und gezwungen. Berifles ermog dies alles und faßte daher gleich beim rften Ausbruch der Feindseligkeiten ben Borfat, Die Begner zu ermuden. "Sie werden in Attita einfallen, prach er gu den Athenern; aber unfre Flotten werden bre Ruften verheeren; fie merden ihren Berluft nicht rieken tonnen, aber uns werden unfre Befikungen auf ben Infeln entschädigen. Die Berrichaft des Meeres gibt ein foldes Uebergewicht, daß, wenn Athen auf einer Insel lage, keine Dacht es magen murde Euch angugreifen. Betrachtet Athen von jest an als einen Baffenplat; laft ihn durch Soldaten vertheidigen; aber die Schiffe und bas Deer mogen Guer Baterland fein. Unbefummert überlagt das Bebiet der Stadt dem Reinde gur Beute. Laffet Euch nicht von der Streitluft hinreißen mit einer überlegenen Anzahl Euch zu schlagen. Sieg wurde nur noch größere Beere berbeiführen; eine Riederlage aber den Aufruhr unter Guren Bundesgenoffen entzünden, die wir bloß durch Gewalt zusammenbalten. Nicht den Berluft Eurer Güter müßt Ihr achten, sondern den Eurer Mitfoldaten, die Ihr in einer Schlacht ausopfern würdet. Ja ich möchte Euch bewegen sogleich selbst Eure Relder zu verheeren und die Säuser zu verbrennen, die fie bedecken. Dann würden die Lakedamos nier aufhören, diese Dinge als Unterpfander Eurer Anechtschaft anzusehn."

Diesem Blan gemäß verhielten sich die Athener bei den ersten Ginfällen der Beloponnesier größtentheils leisdend. Das Land ward verwüstet: das heer lagerte sich in der Rabe der Stadt; aber alle Erbitterung der Gin-

wohner, das Geschrei und Murren der Bürger, selbst die beftigen Drohungen und Spottereien bewogen den Berifles nicht von feinem Borhaben abzustehen. Er ertrig alle Bormurfe in ftiller Gelaffenheit. Er schickte eine Klotte nach der Beloponnes, welche die Ruften verheerte; blieb aber felbst zu Saufe und hielt die Stadt im Baum, bis die Peloponnester abgezogen waren. Dann wurden noch einige Unternehmungen in der Nachbarschaft aus geführt, Megara verheeret, Aegina genommen und das gange Bebiet ber Infel an athenische Burger vertheilt. Derfelbe Blan mard in den folgenden Jahren beobachtet. Der Aufenthalt des feindlichen Beeres in Attifa war immer nur kurg, da die Lebensmittel bald aufgezehrt waren, die Aufuhr aber durch die Thatigkeit der athenischen Flotte abgeschnitten wurde; und es ift mahrschein lich daß Berifles seine Absicht durch dieses Zögern er reicht haben wurde, hatte nicht das Zusammendrangen vieler Menschen in Uthen schon im zweiten Sahre eine Best erregt, die einen großen Theil der Einwohner, und endlich auch den Berifles felbst - der in diesen letten Zeiten viele, auch häusliche Leiden erlitten hatte, hinmegraffte.

Als er seinem Ende nahe war, saßen die angesehen sten Bürger und einige der ihm treu gebliebenen Freunde um sein Bett herum, sprachen von der Größe seiner Zwgenden und Macht, und zählten alle seine Thaten und die Menge der Tropäen auf, die er als siegreicher Feldherr dem Staate zu Ehren errichtet hatte. Sie glaubten, daß er von dieser Unterredung nichts mehr verstände. Allein er hörte mit großer Ausmerksamkeit zu, siel ihnen

uf Einmal in die Rede und sagte, er wundre sich, daß e nur solche Dinge von ihm erwähnten und priesen, n denen das Glück den meisten Antheil hätte und deren d auch andre Feldherrn rühmen könnten, hingegen das Bichtigste und Rühmlichste hätten sie ganz übergangen. Denn, setzte er hinzu, um meinetwillen hat kein athenister Bürger jemals Trauerkleider angelegt."

Mit dem Berifles endete die Reihe der athenischen Staatsmanner in großem Stil, und der eines großen kührers beraubte Staat wurde felbst ein Raub heftiger Demagogen, welche die zügellose Demofratie noch zügelofer machten, und ihr Ansehn nur durch Dreiftigkeit und unverschämte Schmeicheleien des Bolfes erhielten. Die Dauer der Best und die Größe des Uebels führte ine ungeheure Berderbnif der Sitten herbei. Die Selbftucht nahm überhand; die beiligften Bande murden nicht zeachtet; die Sterbenden faben fich von ihren nachften Bermandten verlaffen; die Todten blieben unbeerdigt und die Berletzung vieler bis dabin heilig geachteter Besetze zog die Berachtung von andern nach sich und entfernte die beilsame Scheu vor dem Urtheile Anderer. Die Ungewißheit der Lebensdauer erzeugte eine Begierde nach dem eiligsten Genuß; und diese unregelmäßige Begierde murde noch durch den ichnellen Bechiel der Bludeguter vermehrt, die aus einer Sand in die andre Die Rraft der Gesetze schien erloschen und die Rache der Götter vergeffen.

Die Umftande machen es begreiflich, daß sich jest ein Rleon an die Spise des Bolks drangen konnte, der ans der Hefe des Bolks hervorgegangen, mit keinem

verschafften, ber griechischen Macht aber unsäglichen Schoen zufügten. Lange nachher zog zwar Agestlaos i einem Geere nach Aften und führte auf eine kurze I gegen die königlichen Statthalter an der Kufte Kriaber ehe er noch etwas Großes und Glanzendes auführen konnte, wurde er durch die Handel, die sich au Neue unter den Griechen entspannen, zurückgerufen umußte bei seinem Abzuge die Gewaltthaten mit anseh die zur Beitreibung der persischen Tribute in den Staten verübt wurden, die zu befreien und zu beschüßen gekommen war.

Nach Rimons Tode war Perifles ohne Widerr der erfte Mann im Staate; damit fich aber nicht 20 feinem Billen beuge, stellte ibm die Bartei der Aris fraten den Thufydides, des Milefics' Cohn, entgeg einen naben Bermandten des Rimon und einen verfte digen Mann, der obn' Unterlag mit Berifles auf Rednerbuhne fampfte, die Burde des Adels aufre erhielt und das Gleichgewicht für einige Zeit berftel Diefen Auftand duldete Berifles' Chrgeis nicht. Bestrebungen dem Bolfe zu gefallen, vermehrten fi er debnte die Schranken der Willführ noch mehr ar eraökte die Schaulustigen noch mehr durch festliche A guge und verschönerte die Stadt mit prachtvollen ( bauden; dabei vermehrte er die Alotte und fendete Ro nieen nach allen Gegenden, welche die Stadt von et Menge Ungufriedener befreite und die Bundesgenof ju zügeln dienten. So gelang es ihm, die Bemühung seiner Gegner zu vereiteln, und da diese ihre Bestrebungen dennoch fortsetzten, wurde der Kampf zuletzt durch ein gewaltsames Mittel, durch die Verbannung des Thufodides, geendigt.

Bon diefer Zeit an konnte Berikles Athen und Alles. mas von Athen abbing, als ein Gigenthum betrachten. über welches er verfügen durfte : die Ginfunfte, die Seere. die Rrieasschiffe, die Infeln, das Mcer, die gange weit verbreitete Macht über Barbaren und Griechen. feine Befälligkeit gegen bas Bolt verminderte fich mit dem Befite ber unbestrittenen Bewalt und er ftimmte die allzu nachgiebige und schlaffe Harmonie in eine strengere um. Sein Anfebn ichien fest zu ftehn, denn er verdantte daffelbe vornemlich feiner perfonlichen Burde. seiner anerkannten Uneigennützigkeit und der Klugbeit feiner Bermaltung. Auch wenn er dem Bolfe fich fügte. behauptete er feine Burbe, und wenn er ihm miderfprach und feinen lebermuth züchtigte, verlor er feine Bopularitat nicht. Denn Niemand kannte die Mittel der Beredtfamteit beffer, Niemand beffer die Runft den Stola ju beugen und die Niedergeschlagenheit aufzurichten. Immer ruhten die Zügel fest in feiner Sand; nie mard er von dem Bolte ju einer Sandlungsweise bestimmt. Diefes aber bewirfte nicht blos die Starfe feiner Beredtfamteit, fondern fein unbescholtener Lebenswandel und feine Redlichkeit. Denn ob er gleich eine große und reiche Stadt zu der größten und reichften erhob, fo bat er doch sein väterliches Erbe nicht um eine Drachme vergrößert.

Bahrend seine Staatsverwaltung im Innern dahin

ging bem Bolte die unbeschränfte Freiheit ju fichern, und vermittelft des Reichthums des Staates alle Annebmlichkeiten eines genugreichen Lebens zuzuführen, ftrebte feine aufere Bermaltung nach Bermehrung der Buffuffe und Sicherftellung des Errungenen. Gin Saupteinkommen bes Staates waren bie Beitrage ber Bundesgenoffen. Diese murden um ein Biertheil erhobt, ohne deshalb eine Rechenschaft abzulegen. Um die Bundesgenoffen in der Unterwürfigfeit zu erhalten, mußte die der Thalaffofratie behauptet werden. Daber murbe jeber Ungehorsam der Berbundeten mit bewaffneter Sand beftraft und ihnen geradezu bas Recht bestritten, nach Ber wendung ihrer Belder zu fragen, fo lange fie gegen bie Berfer beschützt murden. Euboa und Megara murden bezwungen und Samos, welches neben Athen auf den Meere zu berrichen begehrte, nach einem langen Biber ftande erobert und gezwungen, die Oligarchie mit bei Demofratie zu vertauschen: benn jest fing man zuerf an die Berfaffung der Staaten willführlich zu bestim men, um den eignen Unbang ju befordern, ober ber Einfluß der Gegenpartei zu schwächen. Und diefe Bolitt ift der erfte und entscheidendste Schritt zur Anarchie it Griechenland und der darauf folgenden Unterdrückung geworden.

Die gewaltthätigen und größtentheils gludlichen Schritte, welche Athen zu feiner Bergrößerung und zu Errichtung der Alleinherrschaft that, tonnten nicht imme ohne Widerstand vorwarts gehen. Es lag in der Natu der Sache, daß die Angegriffenen und Gefrantten ein Umanderung ihres Zustandes erwarteten und wunschten

die noch Berschonten ähnlichen Unfällen vorzubeugen suchten, die rivalifirenden Staaten aber fich geradezu bei der erften Belegenheit den weitern Fortschritten au widerseten suchen mußten. Es bereitete fich also in Griebenland ein Rampf, welcher entweder die Segemonie Athens durch eine gangliche Befiegung ihrer machtigen Begner befestigen, oder fie in andere Bande bringen mußte. Alle Unzufriedenen richteten icon langit ibre Blide auf Sparta, als den einzigen Staat, welcher gegen eine Sandeledespotie ichugen tonnte, und wenn man nur diefer enthoben mare, dachte man nicht weiter an die Uebel andrer Art, die von einem militäris iden Despotismus zu fürchten waren. Sparta gögerte noch; wie viele behaupteten, weil Perifles mit großen Summen eine Partei ertaufte, die immer den fich regenden Unmuth zurudhalten mußte, vielleicht aber auch, weil es geschwächt durch den zehnjährigen Rrieg, feine taum unterdrückten Nachbarn fürchtete, und den Rampf mit Athens gablreichen Sulfsquellen nicht besteben au fonnen glaubte.

Endlich brach die lang zuruckgehaltene Flamme aus, indem sich Athen in die Streitigkeiten Rorinths und Kerkpra's mischte, in der Hoffnung, durch die Unterstügung des zur See nicht ohnmächtigen Kerkpra den Einstuß Korinths und seinen blühenden Handel zu schwächen. Die Korinthier reizten Sparta; um ihre Macht zu vermehren, verbanden sie sich mit den Wegarern und Aegineten. Da man so Athens nächste Rachbarn zum Angriff bereit sah, und Athen selbst den Beschwerden auf keine Weise abhelsen wollte, — denn, wie

es scheint, hielt sich Perikles jett für machtig genug einen offinen Kampf zu besteben — kam endlich der Krieg zum Ausbruch, ohne daß man die unmittelbare Beranlassung desselben bestimmt anzugeben weiß. Man braucht aber nicht erst, wie es wohl geschieht, geheime Gründe in der persönlichen Lage des Perikles aufzusuchen, es ist gewiß, daß Athen nicht in den Vorschlag willigen konnte, das Joch der Bundesgenossen zu erleichtern, ohne dieselben sich allmählig ganz entfremdet und dadurch sich selbst in Kurzem der Meeresherrschaft beraubt zu sehn. Denn es ist eins der schlimmsten Uebel einer ungerechten Macht, daß sie kein Zurücktreten gestattet, sondern daß sie immer neue Ungerechtigkeiten begeben muß um sich zu erhalten; und darin liegt der Keim ihres Untergangs.

Beim Ausbruch des Rriegs ftanden auf der Seite der Angreifenden Sparta und die ganze Peloponnes, Argos ausgenommen, welches die Reutralität behauptete, Bootien , Phofis , Lofris , Megara und mehrere Stadte des westlichen Griechenlands; auf der andern Athen, nur von den Afarnanern und Plataa auf dem festen Lande unterftütt, außerdem verbundet mit den Ruftenbewohnern von Affen und allen Infeln, wenige ausgenommen, fo wie den Seeftadten von Thrafien und bem Bellespont. Die Lage Athens war, obgleich feine Zeinde es umringten, nicht ungunftig. Die Bereinigung fo vieler zum Theil fich abgeneigter, oder doch fich fern ftebender Bölferschaften versprach feinen Beftand, die augenblidliche Entruftung gegen Athen fein dauerndes Bindemittel; zudem war das Intereffe der Berbundeten allgu verschieden. Aber die Coalition ftritt aus freiem Billen;

Uthens Bundesgenoffen mit Unmuth und gezwungen. Berifles ermog bies alles und faßte baher gleich beim erften Ausbruch ber Zeindseligkeiten ben Borfat, Die Begner zu ermuden. "Sie werden in Attifa einfallen, iprach er zu den Athenern; aber unfre Alotten werden ibre Ruften verheeren; fie merben ihren Berluft nicht erfeten tonnen, aber une werden unfre Befitungen auf den Inseln entschädigen. Die Berrichaft bes Meeres gibt ein folches Uebergewicht, daß, wenn Athen auf einer Infel lage, feine Macht es magen murbe Guch angugreifen. Betrachtet Uthen von jest an als einen Baffenplat; lagt ihn durch Soldaten vertheidigen; aber die Schiffe und das Meer mogen Guer Baterland fein. Unbefummert überlaft das Bebiet der Stadt dem Reinde ur Beute. Laffet Euch nicht von der Streitlust binreifen mit einer überlegenen Anzahl Euch zu schlagen. Sieg wurde nur noch größere Beere herbeiführen; eine Riederlage aber den Aufruhr unter Guren Bundesgenoffen entzunden, die wir blog durch Gewalt zusammenbalten. Richt den Berluft Gurer Guter mußt 3hr achten. fondern den Gurer Mitfoldaten, die 3hr in einer Schlacht aufopfern wurdet. Ja ich möchte Euch bewegen sogleich felbft Gure Felder zu verheeren und die Baufer zu verbrennen, die fie bededen. Dann wurden die Latedamo. nier aufboren, diese Dinge als Unterpfander Gurer Anechtschaft angusebn."

Diesem Blan gemäß verhielten sich die Athener bei den ersten Einfällen der Beloponnesier größtentheils leibend. Das Land ward verwüstet: das heer lagerte sich in der Rabe der Stadt; aber alle Erbitterung der Gin-

wohner, bas Gefdrei und Murren der Bürger, felbft die beftigen Drobungen und Spottereien bewogen den Berifles nicht von feinem Borhaben abzufteben. Er ertrug alle Borwurfe in ftiller Gelaffenheit. Er schickte eine Flotte nach der Peloponnes, welche die Ruften verheerte; blieb aber felbst zu Saufe und hielt die Stadt im Raum. bis die Beloponnefter abgezogen maren. Dann murben noch einige Unternehmungen in der Nachbarschaft ausgeführt, Megara verheeret, Acgina genommen und bas gange Bebiet der Infel an athenische Burger vertheilt. Derfelbe Blan mard in den folgenden Jahren beobachtet. Der Aufenthalt des feindlichen Beeres in Attifa mar immer nur turg, da die Lebensmittel bald aufgezehrt waren, die Bufuhr aber durch die Thatigfeit der athenis schen Rlotte abgeschnitten murde; und es ift mahrscheinlich bag Beritles feine Absicht durch Diefes Bogern erreicht haben wurde, hatte nicht das Busammendrangen vieler Menschen in Athen ichon im zweiten Sabre eine Beft erregt, die einen großen Theil der Einwohner, und endlich auch ben Perifles felbft - der in diefen letten Beiten viele, auch bausliche Leiden erlitten batte. binmearaffte.

Als er seinem Ende nahe war, saßen die angesehenften Bürger und einige der ihm treu gebliebenen Freunde um sein Bett herum, sprachen von der Größe seiner Zugenden und Macht, und zählten alle seine Thaten und die Menge der Tropäen auf, die er als stegreicher Feldberr dem Staate zu Ehren errichtet hatte. Sie glaubten, daß er von dieser Unterredung nichts mehr verstände. Allein er hörte mit großer Ausmertsamkeit zu, siel ihnen

auf Einmal in die Rede und sagte, er wundre sich, daß sie nur solche Dinge von ihm erwähnten und priesen, an denen das Glück den meisten Antheil hätte und deren sich auch andre Feldherrn rühmen könnten, hingegen das Bichtigste und Rühmlichste hätten sie ganz übergangen. Denn, setzte er hinzu, um meinetwillen hat kein athenisser Bürger jemals Trauerkleider angelegt."

Dit dem Berifles endete die Reihe der athenischen Staatsmanner in großem Stil, und ber eines großen Rührers beraubte Staat wurde felbst ein Raub heftiger Demagogen, welche die zugellose Demofratie noch zugellofer machten, und ihr Unfehn nur durch Dreiftigfeit und unverschämte Schmeicheleien Des Bolfes erhielten. Die Dauer der Best und die Größe des Uebels führte eine ungeheure Berderbniß der Sitten berbei. Die Selbitfucht nahm überhand; die beiligsten Bande wurden nicht geachtet; Die Sterbenden faben fich von ihren nachften Bermandten verlaffen; die Todten blieben unbeerdigt und die Berlepung vieler bis dabin beilig geachteter Befete zog die Berachtung von andern nach fich und entfernte die beilfame Schen vor dem Urtheile Anderer. Die Ungewißbeit der Lebensdauer erzeugte eine Begierde nach dem eiligsten Benuß; und diefe unregelmäßige Begierde wurde noch durch den schnellen Bechsel der Bludsguter vermehrt, die aus einer Sand in die andre Die Rraft der Gesete ichien erloschen und die Rache ber Götter vergeffen.

Die Umstände machen es begreiflich, daß sich jest ein Rleon an die Spige des Bolls drängen konnte, der aus der hefe des Bolls hervorgegangen, mit keinem

Talent, als seiner Unverschämtheit gerüstet, die Menge lenkte, der er mit Vorstellungen von ihrer Größe und Macht schmeichelte, während er Sparta auf alle Beise herabwürdigte. Sein Glück flößte andern niedrigen Seelen Muth ein, und die Verleumdung, die Lüge und die niedrigste Schmeichelei wurden das gewöhnliche Mittel, die Volksgunst zu erlangen und das gebräuchlichste Motiv, dessen sich die Veredtsamkeit bediente.

Der Geift ber wilben und leichtfinnigen Demofratie. die fich in der erften Beriode des Rrieges, melde eilf Jahre dauerte, entwidelt bat, läßt fich aus folgenden Ereianiffen am Beften erfennen. 3m fiebenten Jahre des Rrieges batte der Keldherr Demofthenes im Borbeigebn Polos in Meffenien besett und, da er deffen portheilhafte Lage bemerkte, mit Festungswerfen verfebn, fo daß er von hier aus den Spartanern vielen Abbruch Diefe bemübten fich vergebens den Plat meggunehmen, ja einhundert derfelben murden auf der Infel Sphakteria eingeschloffen, ohne hoffnung eines Erfages. Die Spartaner ichidten nach Athen, um einen Frieden zu vermitteln und die Ihrigen zu retten. Obgleich biefer Friede den meiften Burgern ermunicht gemefen mare. so ward er doch durch Rleon's Unverschämtheit vereitelt und die Gefandten murden unverrichteter Sache nach Baufe gefdidt. Die Eroberung der Infel, die man für ein Leichtes angesehn hatte, verzögerte fich; die athenische Befatung felbft fam in eine bedenfliche Lage; die Ather ner bereuten ihre Rafcheit im Burudweisen bes Friedens und fie gurnten auf Rleon, als den Urbeber berfelben. Diefer flagte bagegen die Teigheit und Unthätigfeit ber

andern Feldherrn an und prahlte mit Dem, was er an ihrer Stelle leisten wurde. Da ihn nun die anwesenden Feldherrn beim Wort nahmen, und die Athener ihn höhnend aufforderten, sogleich seine Bersprechungen wahr zu machen, und immer mehr in ihn drangen, je betroffener sie ihn über diese Jumuthung sahen, entschloß er sich endlich, mit dem dreisten Versprechen, die spartanische Besatung innerhald 20 Tagen entweder zu tödten oder gesangen nach Athen zu bringen. Das Volk sonnte nicht umhin, seine Dreistigkeit zu besachen; denn man war schon gewohnt mit seinem Leichtsinn Scherz zu treiben. Indes begünstigte ihn das Glück; die ganze spartanische Besatung siel in seine Hände und wurde gesangen nach Athen gebracht.

Ein andres Zeichen der wilden und leichtfinnigen Demofratie war die Behandlung von Mitplene, welches von den Athenern zu den Belovonnesiern abgefallen war und im funften Jahre des Kriegs durch Baches wieder erobert wurde. Sogleich beschloß das Bolt, alle waffentragende Mitplender zum Tode zu verurtheilen und die Rinder und Beiber in die Anechtschaft ju schicken. Gine Galeere ward abgesendet und dem Baches geboten, diefen Boltobeschluß unverzüglich gur Ausführung gu Aber schon den folgenden Tag gereute ihm diese Grausamkeit. Einige Wohlgesinnte nahmen sich der unglücklichen Mitylenäer au, brachten die Sache noch einmal vor das Bolf, und, ohnerachtet fich Rleon nachdrudlich für die Aufrechthaltung des Defrets erflarte und die heftigsten Berhandlungen geführt wurden, bebielt doch die beffere Bartei, aber nur mit einer fleinen Stimmenmehrheit die Oberhand. Eine zweite Trireme ward abgeschickt und segelte mit solcher Eile daß
sie eben ankam, als Paches den ersten Beschluß in Ausführung bringen wollte. Benige Augenblicke entschieden
also über das Leben so vieler Griechen.

So verstrichen die ersten 10 Jahre des Krieges ohne bedeutenden Erfolg. Einzelne Unternehmungen, melche Einsicht und Geschicklichkeit zeigten, machten den Mangel eines allgemeinen, durchgreifenden Planes nicht gut. Keiner von beiden Staaten unternahm einen entscheidenden Schritt; jeder erwartete die Plane des andern um mit den seinigen sich darnach zu richten. Der Schauplat des Krieges wechselte oft, und die Kräfte wurden geschwächt, indem man allzu viele Fäden auf einmal ans spann. Die Erfolge auf der einen Seite werden durch Riederlagen auf der andern aufgewogen, und der haß wuchs nur in den ohnmächtigen Anstrengungen auf beiden Seiten.

Endlich im zehnten Jahre fielen zwei Manner, die bei sehr verschiedenen Gesinnungen beide dem Frieden zuwider gewesen waren, Brasidas, der spartanische Feldherr, ein junger Held von dem edelsten Geist, und Rleon, die niedrige Kreatur des Bolks zu Athen. Beide hatten ein Interesse an dem Kriege: Dieser, weil er ihm behülslich war seine Bosheit zu verbergen, Iener, seine Tapferseit glänzen zu lassen. Dem Einen hatte der Krieg Gelegenheit zu großen Verbrechen, dem Andern zu großen Thaten gegeben. Als aber Beide an Einem Tage in dem Tressen bei Amphipolis gefallen waren, benupte Rissas, des Riseratos Sohn, der bisher dem Reon

gegenüber auf der Seite der Aristofraten gestanden batte. diesen Moment um einen Frieden zu bewirken, nach welchem beide Barteien fich fehnten. Denn die Lage beider Theile war ungunftig. Athen hatte einen Theil feiner Bundesgenoffen verloren, andre brobten mit Emporung; die Riederlage bei Amphipolis hatte alle Soffnung geschwächt. Aber auch Sparta befand fich nicht in einer beffern Lage. Seine Sflaven, aus benen ein großer Theil des Beeres bestand, flüchteten ; fein Ansehn bei den Bundesgenoffen war gefunten; in dem Brafidas batte es feinen fühnsten Feldberrn verloren. In Athen fing man an den rechtschaffenen und uneigennütigen Sinn des Nitias zu murdigen; bald flößte er allen Land. befigern und Beguterten Vertrauen ein; auch die Spartaner wollten ihm wohl, weil er fich der Gefangenen von Sphafteria auf eine liebreiche Beise angenommen batte. Der Friede tam in der That zu Stande. auf 50 Nabre gefchloffen, und jede Bartei gab die gemachten Groberungen und Gefangenen gurud. Aber ber Friede war gleich in seinem ersten Entstehn unficher; benn mehren der Berbundeten, wie den Korinthern und Bootern war er migfällig, und fie boten Alles auf das Feuer des Rrieges von Neuem zu entzunden. Gelbft ein Berbeidigungsbundnig, das die Athener und Lakedamonier mit einander schlossen, binderte nicht, daß der gährende Stoff von Neuem überband nahm.

Drei Jahre nach dem Friedensschluß brach der Krieg von Reuem aus. Unter Denen, die seine Flamme in Athen anzuschüren bemuht waren, stand Alfibiades oben

an, der feine glangenden Eigenschaften in diefer Beit zuerft entfaltete.

Alfibiades aus dem edeln Geschlecht der Alfmaonis den, ein Cobn des Rlinias, mar der fconfte Mann feiner Zeit, und zwar blubte ibm die Schonbeit in jeder Beriode feines Lebens; mit ihr maren die fconften Anlagen des Geiftes und die bochfte Annuth vereint. Er hatte den Geist eines großen Mannes, eine unbesiegliche Beredtfamteit, treffliche Ginfichten, Energie im Sandeln; er befaß alle Tugenden, menn er wollte; aber auch alle Lafter in einem eminenten Grad. Geine Ginnlichfeit mar gugellos, noch beftiger mar feine Ettelfeit. Seine Seele mar nicht groß. Rein murdiges Bringip der Ingend regierte seine Kraft; sondern fie verflatterte in den Bestrebungen, Die ibm seine Gitelfeit vorschrieb. Rur in einzelnen Momenten erhob fich feine Seele zum Großen, und er führte große Thaten aus, ohne felbit groß zu fein. Die Anmuth verschaffte seinem Lafter Gingang. Beispiel verführte die Jugend und die Leichtfertigfeit, mit welcher er das Leben und die Bermaltung des Staates nahm, theilte fich den andern Burgern mit, ohne daß fie gleiche Befähigung mit ibm batten. Das Bolf fing an immer mehr nach Laune zu handeln, den eiteln Schein der Große zu verfolgen, die Gerechtigkeit gering zu achten und fich in verderblichen Bestrebungen aufzureiben.

Richt leicht hat ein Mann so lange und so verderblich auf sein Zeitalter gewirft als Alfibiades. Seine Per-sonlichkeit, seine Abkunft, die Verwandtschaft mit dem Perifles verbreiteten frühzeitig einen großen Glanz um ihn, den er durch seinen Muth in Schlachten und durch

das Sinreigende feines Bortrages auf der Rednerbubne vermehrte. Rie verließ ibn das Gefühl feiner Ueberlegen-Dit immer gleicher Dreiftigfeit verachtete er Die Unfalle, die ihn betrafen und jog fich aus allen mit der eigenthumlichen Geschmeidigfeit, mit ber er ben verschiebenften Menschen zu gefallen wußte. In Sparta mar er der maßigste Dann; in Thrafien berauschte er fich; in Bootien übertraf er Alle in den Leibesübungen; in Jonien war er der weichlichfte Mensch. Go veranderte er fein Befen, einem Broteus gleich, fo oft er wollte und in welche Gestalt er wollte : aber immer mit bem Beirreben alle Anderen zu übertreffen und ibre Gemutber mit Erftaunen zu erfüllen. Wo es daher Ernft galt, vereinigte er Rlugheit mit Thatigfeit: Die gewohnten Bergnugungen ichienen vergeffen; nur der Staat, der Rrieg und ber Ruhm beschäftigten die Geele des ehrgeizigen Junglings.

Während er nun durch solche Mittel das Bolt besanberte und Niemand ihm öffentlich entgegenstrebte, als Nisias, — ein rechtlicher, aber ängstlicher Mann und schon darum dem Kampse mit dem Rechten nicht gewachsen — bestagten die Rechtschaffenen fruchtlos die Bethörung ibrer Mitbürger, die der äußere Schein, die prächtigen Streitrosse, die glänzende Tasel und das ganze Leben des Alstidiades in das Verderben riß. Eines Tages als er in der Versammlung mit großem Beisall gesprochen datte und ihn eine große Menge der Juhörer nach Hause begleitete, kam ihm Timon der Misantbrop entgegen, und ob dieser sonst gleich Allen auszuweichen psiegte, ging er auf ihn zu und sprach zu ihm: "Glüd zu, mein Sohn;

strebe nur immer hoher, benn du wirft diesen Allen zum Berderben wachsen". Diese Borte wurden von Ginigen mit Unwillen gehort, auf Biele aber machten fie den tiesen Gindruck einer unglucklichen Borbedeutung.

Bahrend des Friedens nun blies er ohn' Unterlaß den Zunder des Krieges an und nahrte durch mannichfaltige Ranke den Haß Athen's und Sparta's. Aber ehe die Umftande einen neuen Ausbruch verstatteten, wahrend nur kleine abgebrochne Handel diese Staaten besichäftigten, ward, auf sein Betreiben vornämlich, eine der kühnsten Unternehmungen, die Eroberung von Siskelien, begonnen.

Der Gedante, die Thalaffofratie durch die Eroberung Giteliens auch in den westlichen Meeren auszubreiten, mar ichon zu Perifles' Beiten aufgefaßt worden. Mit verständigem Sinn batte aber diefer Staatsmann immer von dem gefährlichen Blane abgelentt; erft nach feinem Tode benutten die Athener jede Gelegenheit den fitelifchen von Spratus bedrudten Stadten Beiftand au fenden. Alfibiades traumte bier einen, feiner Talente würdigen Schauplay, und als die Segestaner, alte Berbundete Athens, gegen die Bedrudungen von Sprafus und Selinus um Gulfe baten, entwarf er feinen Ditburgern das glanzendste Bild von den Bortheilen, die fie von einem solchen Unternehmen erwarten konnten. Er ftellte ihnen vor, daß fie den Stolz der Belovonneffer bemuthigen wurden, wenn diefe faben daß fie, ben naben Zeind verachtend, einen entfernten aufsuchten; dabei wies er nach, daß es ihnen leicht werden murbe mit ben dort erworbenen Rraften die Begemonie in Briechenland sichrer zu behaupten. Endlich machte er sie glauben daß, wenn sie nicht bald der Macht von Sprakus Schranten sesten, dieser Staat sich mit Sparta vereinigen würde. Die besonnenen Gegenvorstellungen des Nikias blieben ohne Kraft. Es wurden Gesandte nach Sikelien geschickt, die, zum Theil selbst getäuscht, durch täuschende Nachrichten das Bolk in seinem Borhaben bekräftigten. Die Borstellung von Größe, wenn sie serne Bundesgenossen beschüßten, und die Träume von Eroberungen in Italien und auf den Küsten von Afrika, mit denen Alkibiades seine nächsten Umgebungen erfüllte, ris Alle zur Begeisterung hin; überall sah man in den Gymnasien Männer und Jünglinge, die Sikelien, Afrika und Karthago in den Sand zeichneten und das Unternehmen besprachen.

Der Eigendünkel schmudte sich hierbei mit dem Scheine der Größe, welche auch die Unwissenheit bedeckte und über die unweisesten Maßregeln verblendete. Ran kannte die Kräfte von Syrakus und seinen Berbündeten nicht genau; man meinte, ein einziger Feldzug müsse die ganze Sache endigen, und man war des guten Ausgangs so gewiß, daß man vor dem Abgang der Flotte ein Dekret bekannt machte, dem zu Folge nach Bestegung von Syrakus und Sclinus die Einwohner verkauft und allen Städten ein Tribut abgesordert werden sollte. So machte man auch die bisher ergebenen Griechen zum Voraus der Sache Athens abgeneigt. Ueberdies war die Bahl der Feldherrn unweise. Außer Lamachos wurden Alkibiades und Nikias mit der Leitung des Ganzen betraut; die Kühnheit des Einen sollte die

Bedachtsamkeit des Andern mildern. Aber es war an sich unklug einen Feldherrn an die Spite des Heeres zu stellen, welcher der ganzen Sache abgeneigt war, und da vollends Alkibiades gleich nach der Landung in Sikelien, durch eine Kabale seiner Gegner, das Heer zu verlassen genöthigt ward, verlor das Unternehmen seine Seele, und man konnte es schon in diesem Augenblick als verloren betrachten.

Die Anstalten waren die herrlichsten. Die gange Rlotte bestand aus mehr als 300 Segeln und trug über 5000 Sopliten und eine verhaltnigmäßige Angabl leichter Truppen. Es war mitten im Sommer. Raft alle Einwohner Athens, Burger und Fremde, tamen nach ben Biraeus berab und begleiteten ihre Eltern, ihre Freunde und Rinder. Alle waren zwischen Furcht und Hoffnung getheilt, und in dem Augenblide der Trennung ftand ihnen die Befahr bei dem Unternehmen lebendiger por Augen, als da fie es befchloffen hatten. Aber ber Anblid des berrlichen Schausviels richtete Die zagenden Gemuther auf. Die bat eine einzige griechische Stadt eine folde Menge von Schiffen und Streitern über bas Meer gesendet; nie maren Schiffe beffer geruftet und ichoner geschmudt gewesen: benn die Trierarchen batten mit einander gewetteifert ihre Schiffe leicht zu machen und zu ichmuden; die Streiter hatten gewetteifert bie ichonften Baffen zu haben; nicht anders, als ob man ben Augen von Griechenland babe zeigen wollen, mas die Macht und der Reichthum Athen's vermochten. Nach. dem Alle die Schiffe bestiegen hatten, mard ein Zeichen jum Stillschweigen gegeben, und auf jedem Schiffe und

von der ganzen Flotte wurden Gebete verrichtet. Man mischte Wein in den Kratern, und Alle gossen aus goldnen und filbernen Schaalen Trankopfer aus, und die Renge, welche die User bedeckte, vereinigte ihr Gebet mit den Gebeten der in den Kampf Ziehenden. Nach vollendetem Päan wurden die Anker gelichtet, die ganze Flotte segelte in Einer Reihe, und bis nach Aegina hin suchten die Ruderer einander es an Schnelligkeit zuvor zu thun.

Dieses bewundernswürdige heer und diese Flotte sah ihr Baterland nicht wieder, und die ungludlichen Borbedeutungen, unter denen fie ausgesegelt mar, gingen in Erfüllung.

Das Beer fand fich bei feiner Ankunft in vielen Erwartungen getäuscht, welche von feinen Bundesgenoffen ihm gemacht worden waren; der Sommer und Winter gingen unter Bogern bin. Nifias mar frant; Lamachos fam in einem Befecht mit den Sprafusern um; indeß wurde doch die Belagerung von Spratus im zweiten Sommer mit Gifer betrieben. Jest verfprach Alles einen gludlichen Erfolg. Nifias felbft war voll von Soffnungen. Denn viele Städte — der Tvrannei von Sprakus mude - traten zu ihm über; von allen Seiten ber murben seinem Lager Lebensmittel zugeführt. Die Sprakuser verzweifelten an der Rettung ihrer Stadt und dachten an Uebergabe, und überall berrichte ber Glaube, die Athener murden obfiegen, fie batten einen Dann gum Reldberrn, der megen feines Bluds fomobl, als megen feiner Ginfichten unüberwindlich ware. Aber Spratus wurde gerettet und das athenische heer fand seinen Untergang: beides erfolgte ploglich und von einer Seite her, von wo man es am Benigsten vermuthet hatte.

Als nämlich Alfibiades mahrend feiner Abmefenbeit wegen der Berftummelung der hermen und Entweihung der Mysterien jum Tode verurtheilt, mit dem öffentlichen Fluche belegt und aller feiner Guter beraubt worden war, fuchte er eine Rreiftatt in Sparta. Nachbem er hier durch seine Reden und sein Brivatleben bas gange Bolf bezaubert und die Achtung Aller gewonnen batte und Allen als ein leibhafter Sobn des Lpfurgos erschien, beredete er die Spartaner den Sprakusern beiauftehn. Gylippos murde als Befehlshaber der Bulfs. truppen nach Sitelien geschickt; er landete, ohne daß die Athener ibn bemerkten — benn Rikias hatte fich im Bertrauen auf den hülflofen Buftand der Stadt ber Sicherheit überlaffen -, jog ichnell ein größeres beer zusammen, schlug die Athener und brachte bald eine folche Beranderung der Dinge hervor, daß ohnerachtet einer von Athen geschickten ansehnlichen Berftartung bas heer von der Belagerung von Sprafus abstand und die ganze Flotte in dem hafen diefer Stadt nach einem ungludlichen Scetreffen verloren ging. Das abziehende heer war durch Mangel und Krantheiten in den traurigften Buftand verfest. Mit Geufgen und Behtlagen verließ es das Lager, wo es feine Tobten unbeerdigt gurudließ, nebft vielen Rranten und Bermundeten, Die mit Jammergeschrei ihre Baffengefahrten anflehten, fle mitzunehmen, fich an ihre Kleider bingen und ihnen fo meit folgten, ale ihre Rrafte es erlaubten. Das Seer gerfloß in Thranen und fah die jegigen Uebel als Bor-

boten noch größerer Leiden an, und fein Buftand mar faft unerträglich, wenn es an die Große der Boffnungen bachte die es gehegt und an den Brunt und Glang, mit welchem es ausgezogen war. Nitias felbft, obgleich von Rrantheit geschwächt, that und duldete doch Alles, mas felbst Gefunde nicht auszuhalten vermochten; er suchte das heer zu ermuntern und gab fich durch den Ton seiner Stimme und durch seine Freundlichkeit gegen Jedermann das Ansehn, als ob er über alle Roth binweg ware. Wirklich erhielt er auch während eines Marfces von acht Tagen unter beständigen Rämpfen mit bem Reinde seine Schaar unbestegt. Doch jest murde Demosthenes an der Svike feiner Beeresabtheilung übermältigt; mitten unter den Feinden entleibte er fich; feine Soldaten, gegen 6000 Mann, murden gefangen genommen. Da zog Nikias noch einen Tag weiter bis ju dem Fluffe Afinaros, in den fich die durftigen Goldaten fturzten. Die Feinde holten die Athener ein und richteten unter ihnen, die mit den Baffen in der Sand ihren Durft zu lofden bemüht maren, ein schreckliches Blutbad an. Das Beer erlitt eine vollständige Niederlage. Die Todten waren in dem Aluffe aufgebäuft; Die Alüchtigen murden von den fifelischen Reitern verfolgt. Rifias ergab fich an Gylippos. Gine ungablige Menge einzelner Befangenen murbe in gang Sitelien zerftreut; Diejenigen, welche nach Spratus als Eigenthum Des Staats tamen, murben in die Steinbruche gebracht, wo Die meiften Opfer ihrer Bunden, anftedender Rrantbeiten ober bes Sungers murben. Debr als 7000 Dann tamen auf diese Beife um; Nifias und feine Unterfeldherrn wurden hingerichtet. Ja, als hermofrates, aus einer der edelsten Familien von Sprakus entsprossen, seinen Witburgern Gegenvorstellungen machte und ihnen sagte: "Siegen sei minder rühmlich, als den Sieg edel zu brauchen", erregten sie einen heftigen Lärm gegen ihn und überhäuften sogar den Gylippos mit Scheltworten, da er sich ihnen zu widersetzen wagte.

Bon den Gefangenen, welche als Stlaven das Eigenthum von Privatpersonen wurden, erlangten Einzelne Freiheit als eine Frucht ihres rechtlichen und sittlichen Betragens; die Meisten aber blieben in der Stlaverei, wurden jedoch von ihren Gerrn mit Achtung behandelt. Einige verdankten ihre Rettung dem Ansehn, in welchem die Trauerspiele des Euripides in Sikelien standen. Es wird berichtet daß Diejenigen von den Gesangenen, welche einige Verse aus seinen Dramen auswendig wußten und absingen konnten, einer besfern Behandlung genossen. Mehrere, die ihre heimath wiedersahen, kamen zum Dichter und erzählten ihm dankbar, wie sie ihm und der Bekanntschaft mit seinen Werken Nahrung und Pflege verdankten, da sie nach der Schlacht hungrig und hülflos umher geirrt.

So sah sich Athen mit einem mal von der Sohe seiner Poffnungen herabgestürzt. Es hatte die fraftigste Mannschaft, seine Flotte, seine Anführer verloren; die Berfte war von Schiffen, der Schat von Gelde entblößt; rathsos und verlassen lebte es in der ängstlichen Erwartung eines erneuerten Angriffs der Feinde. Eine beispiellose Thätigkeit zeigte sich jest in allen Staaten Griechenlands. Die meisten Bundesgenossen Athens waren zum Aufs

jand bereit; selbst die bisber neutralen Staaten waren geneigt für Sparta die Wassen zu ergreisen, weil alle überzeugt waren, daß bei einem glücklichen Erfolg Athen sie überfallen und entwassnet haben würde. Alles dieses stößte den Spartanern neuen Muth ein; am Meisten — und dieses war die schlimmste Folge des mißlungenen Unternehmens — das Anerbieten der sitelischen Bundesgenossen sie mit einer Flotte zu unterstüßen, wodurch sie also jest auch als Seemacht sich mit Athen messen sonnten. Allibiades trieb ohn' Unterlaß zum Krieg, und auf seinen Rath ward Dekelea an der Grenze von Attisa und Böotien durch die Spartaner besetzt und bessessigt und dadurch ein sessen Attisa thun konnten.

Bu gleicher Beit fendete Alfibigdes Unterhandler nach Ronien und brachte nicht nur beinabe die gange Bevolferung diefes Ruftenftrichs jum Abfall, sondern that auch fonft, da er fich immer bei den lakedamonischen Reldberren befand, den Athenern großen Schaden. Bald aber erregten feine Erfolge in Sparta Giferfucht. Ran beschloß ibn ins. Berderben zu fturgen; aber da er von den geheimen Blanen unterrichtet mar, suchte und gewann er die Gunft des Satrapen Tiffaphernes, fo daß diefer bald alle feine Rathschläge befolgte. Und jest, entweder um den undanfbaren Spartanern feine Rache fühlen zu laffen, oder weil ihm die Bunden feines Baterlands fcmergten, fuchte er diefen - welcher bis jest Sparta unterftugt hatte - auf die Seite Athen's berüber zu ziehn. Denn so weit hatten die innern Gandel und der Groll gegen den nachften Zeind Griechenland gebracht, daß die Staaten abwechselnd um die Gunft des Rönigs buhlten, der fie nach Laune unterftütte und ihr gegenseitiges Aufreiben mit Wohlgefallen sah.

Die Lage der Sachen mar jest fo, daß obgleich Athen mit seiner Seemacht noch ziemlich ben Feinden Biderftand that, dennoch eine einzige unglückliche Schlacht binreichen konnte um es zu Grunde zu richten; und bie Spartaner faben einer großen Berftarfung ihrer Alotte entgegen, wenn Tiffaphernes fein Berfprechen gehalten hatte. Dieser aber täuschte ihre Erwartung plotlich. Das bei Samos versammelte heer der Athener berief den Alfibiades, ernannte ibn eigenmächtig jum Feldherrn; dem heere folgte das Bolf, auch in Athen mard feine Burudberufung beschloffen und die Babl bestätigt. Che er aber die Beimath wieder betrat, wollte er etwas Großes thun, schlug die spartanische Flotte bei Abpdos. gerftorte einen großen Theil derfelben und nahm ihr die eroberten Schiffe ab , lieferte dann eine zweite gludliche Schlacht bei Ryzitos, vertrieb die Spartaner que dem Bellespont und fast von dem gangen Archivelagos. eroberte mehrere bedeutende Stadte, zwang die treulosen perfischen Satrapen einen für Athen vortheilhaften Bergleich zu beschwören und bedrängte die Spartaner fo daß fie Friedensvorschläge in Athen thaten, die aber verworfen murden.

Jest endlich kehrte Alkibiades mit Lobeeren bedeckt nach Athen zurud. Alle seine Schiffe waren ringsum mit Schilden und anderer Beute geschmudt; ihnen folgten viele eroberte Schiffe und die Zierrathen und Wimpel (aplustra) vieler zerstörten, die sich auf 200 beliefen.

Mls er an das Land ftieg, schien die herbeiftromende Menge die andern Reldherrn gar nicht zu achten, fondern bewilltommte nur ihn mit lautem Jubel und Freubengefchrei, marf ihm Rranze und Bander gu, beflieg Die Dacher ber Baufer, um ibn nur von fern gu febn und bob ihre Rinder in die Bobe um ihnen den Retter ber Stadt zu zeigen. Man fprach von nichts als von feinen Thaten und gedachte mit Ihranen der vorigen Unfalle, die man nur der Entfernung Diefes Belden guzuschreiben babe: denn seit er wieder bei ihnen sei, babe er in turger Zeit die Berrichaft über Land und Meer ibnen wieder verschafft und ihre Macht aus den clenden Trummern wieder empor gehoben. Das Bolf beschenfte ibn mit goldnen Rronen, gab ibm fein eingezogenes Bermogen gurud und ernannte ibn gum oberften Befehlebaber ber Land. und Seemacht. Ghe er wieder zum Beere abging, trat die Feier der Myfterien ein. Seitdem die Reinde Detelea befestigt batten und alle nach Eleufis führenden Bege in ihrer Bewalt maren, batten die feierlichen Processionen, welche den myftischen Jacchos fuhrten, obne alle Reierlichkeit zu Schiffe nach dem beiligen Orte gebracht werden muffen. Alfibiades gab dem Refte feinen alten Glang wieder; er befeste die Strafe, nabm dann die Briefter, die Myftagogen und die Geweihten in seinen Schutz und geleitete fie in aller Stille nach Cleufis und mieder gurud, ohne daß die Feinde eine Storung der Feier versuchten. Gin folches Berhalten der Reinde flößte feinen Mitburgern ein neues Bertrauen auf feine Unüberwindlichfeit ein. Biele munichten ihm eine unbeschränfte Macht anzuvertrauen. Diefe bis dabin unerhörte Begünstigung war der Vorbote nener Stürme, welche die Mißgunst und die Laune erregte. Denn innerhalb weniger Monate ward Alfibiades durch seinen eigenen Ruhm gestürzt. Da ihm nicht Alles in der Ausdehnung gelang, wie die sanguinischen Hoffnungen der Athener erwartet hatten, und Einiges während seiner Abwesenheit beim Geere durch Unvorsichtigkeit verloren ging, benutzten seine Gegner den Moment und ließen andre Feldherrn wählen, worauf er in eine freiwillige Verbannung nach Thrasien ging.

Bon jest an gestaltete sich Alles zum Nachtheil Athen's, deffen Thorheiten, Leichtfinn und Bankelmuth eine schwere Strafe martete. Un Die Svike Des spartanischen beeres mar Lyfander gefommen, ein Mann von großen Talenten und unbegrängter Chrbegierde, die fich mit einer bei Spartanern feltnen Gefchmeidigfeit paarte und ibm Alles zu thun und zu leiden gebot. Gegen Recht und Unrecht mar er gleichgultig und es mar fein Grundfat. Rinder mit Burfeln, Manner mit Giden gu taufchen. Dennoch wird auch an ihm die Uneigennütigfeit gerühmt und ob er gleich fein Baterland mit Reichtbumern anfüllte und dadurch bei feinen Burgern die alte Arugalität vernichtete, bat er doch nie eine einzige Drachme für fich behalten, sondern ift immer der Urmuth getren geblieben, so daß nach seinem Tode die Freier seiner Töchter diefe, ihrer fundgewordenen Urmuth megen, verließen. - Lyfander, ben die Spartaner ber Flotte vorgesett hatten, um den Fortschritten des Alfibiades Einhalt zu thun, gewann querft die Bunft des Ryros, des Darcios Ochos Cobu, des Artagerges Mnemon

jungern Bruders, welcher Statthalter in Sardes geworden mar, ein Reind des treulosen Tiffaphernes und ein edler Dann. Bon ibm empfing er reichlich Geld, meldes er gebrauchte um den Sold der Matrofen zu erboben, wodurch er der Reinde Macht schwächte und ibre Rannschaft unmuthig machte. In den Städten Inüpfte er eine Menge Berbindungen an und ließ es nicht an glanzenden Berfprechungen bei feinen Freunden fehlen; felbst burch mancherlei andre Ungerechtigkeiten gewann er fich Anbanger. Nachdem Rallifratidas, der ihm als Nachfolger im Amte zugeschickt mar, die Schlacht bei den Arginusen und das Leben verloren batte, stieg sein Ansehn fo boch, daß er bei abermaliger Uebernahme des Dberbefehls ohne eine Beschränfung von Sparta aus bandeln durfte. Er schlug mit überlegener Macht die athenische Alotte bei Argospotamoi nabe bei Sestos, wo Alfibiades noch mit seinem Rath beiftebn wollte aber verschmabt murde. Die gange Rlotte fiel in die Bande der Sieger, acht Triremen ausgenommen, mit denen Ronon entfam. Dreitausend gefangene Athener wurden jum Tode verurtheilt. Als Lyfander den Philotles, den feindlichen Reldherrn, fragte: welche Strafe er verdient babe? antwortete er mit ungebeugtem Duthe: "Rlage mich nicht wegen Thaten an, die keinen Richter haben; fondern thue als Sieger, mas du befiegt murdeft gelitten baben". Dann badete und schmudte er fich und ging vor seinem Heere zuerst zum Tode.

Diefe Niederlage endigte den langwierigen und verwidelten Rrieg, indem durch die Rlugheit und Thatigfeit eines einzigen Mannes den Spartanern die Hegemonie zu Basser und zu Lande erworben wurde. Le sander schiffte nun an den Ufern des Meeres hin, schid alle Athener, die er irgendwo fand, unter harter B drohung nach Athen, hob in allen Städten die Dem tratie und jede andre eigene Versassung auf und setzeinen sakedämonischen Harmosten mit einem Ausschi von zehn ihm untergeordneten Männern ein, die aus doligarchischen Verbindungen (keargelais) genommen wurden. Die Häupter der demokratischen Partei wurdhingerichtet oder vertrieben und der Ansang der neuspartanischen Oberherrschaft zeichnete sich gleich ansang durch die größten Gewaltthätigkeiten aus. Dieses gschah in Griechenland, Assen und auf den Inseln.

Bahrend diefer Zeit war Athen eingeschloffen, b Einwohner litten an Sunger, der fie endlich - nachde fie lange Biderstand gethan und die fcmablichft Bedingungen des Friedens jurudgewiesen batten -- nothigte fich der Forderung zu unterwerfen, die Schij auszuliefern, die langen Mauern und den Biraeus; schleifen, alle ihnen bisher unterworfenen Stadte zu ve laffen und fich auf ibr Land einzuschränken. Ja einig der Verbundeten, die Booter vorzüglich, verlangten, al Athener follten zu Sflaven gemacht und die Stadt be Erdboden gleich gemacht werden. Als aber hierauf, erzählt man, bei einem Gastmable, wo die Zeldben jufammen maren, ein gewiffer Phofier den Chorgefan aus Euripides' Eleftra anstimmte, welcher fo beginn "Agamemnon's Tochter, Glettra, 3ch fomme zu bein landlichen Gutte," und den Glang des berrlichen Rouigi hauses und die Durftigfeit feiner Rinder lebendig ba stellt, da wurden alle von Mitleiden ergriffen und ce schien ihnen eine grausame Handlung, eine so herrliche Stadt, die Mutter so großer Männer, zu Grunde zu richten. Die Mauern wurden indeß — am Tage des Sieges bei Salamis — unter dem Schall der Flöten niedergerissen, die Schiffe verbrannt, die Demokratie aufgehoben und dreißig Oligarchen in Athen, zehn im Piräeus eingesetzt. Ihre Gewalt wurde durch eine spartanische Besatung unterstützt.

Die Bestimmung der Dreißiger war ursprünglich eine neue, oligarchifche Berfaffung einzuführen und neue Befete zu grunden. Gie entwaffneten bas Bolt, entfernten und verurtheilten anfänglich nur die allgemein Berhaften und anerkannt Schlechten, bann aber alle Boblhabenden oder ber Demofratie Verdachtigen. Viele Burger floben. Die alten Redner find unerschöpflich in den Schilderungen diefer traurigen Zeit. Ifofrates fagt: "in wenigen Monaten baben die Dreißiger mehr Burger unverhörter Sache getödtet, als der Staat mabrend feiner gangen Berrichaft gerichtet bat. Die Berbannungen, die Berwirrung der Gefete, die Mighandlung von Rnaben und Beibern tann Niemand ergablen". Und an einer andern Stelle: "Die Befeglosesten maren der neuen Obrigfeit die Treueften, die Berrather ehrte fie als Bohlthater, am Meiften aber die Morder ihrer Mitburger. Sie bewirkte in ganz Athen eine solche Berhartung der Gemuther, daß, da vorher jur Beit des Boblftandes des Staats auch die fleinen Unfalle der Gingelnen viel Ritleiden erregten, jest bei dem allgemeinen Glende alles Mitleiden aufhörte".

Unter den gablreichen Opfern Dieser gewalttbatigen Regierung muffen Alkibiades und Theramenes genannt werden. Der Erfte hatte fich nach Phrygien begeben, in die Broving des Bharnabagos, wo er mit einer Freundin, der Timandra, lebte. Da Lyfander und die athenischen Oligarden fürchteten, er mochte auf Mittel der Befreiung Athens finnen, und da die Spartaner felbft in ihrem jegigen Blud einen Umfchmung ber Dinge von feinem unternehmenden Beifte beforgten, dachten fie darauf ihn aus dem Bege ju raumen. Es murben Leute abgeordnet ihn zu todten und Pharnabagos der aus mehreren Grunden Alfibiades' Nabe fürchtete bot zu dem Unternehmen die Sand. Die Abgeordneten umringten fein Saus und ftedten es in Brand: benn ju ihm einzudringen magten fie nicht. Ale Alfibiades dieses inne murde, raffte er Rleider und Teppiche gufammen und marf fie auf die Flammen, um fie gu erftiden; ba er bies vergeblich versuchte, widelte er feinen Mantel um die linke Band, nahm das Schwert in die rechte und fturzte fich durch die Flammen binaus. Seine Erscheinung gerftreute Die Barbaren; Reiner magte ibn aufzuhalten oder anzugreifen, fondern in der Ferne fammelten fie fich erft und schoffen mit Pfeilen und Burf. fpießen nach ihm. Go fiel er. Als fich die Keinde entfernt batten, bob Timandra feinen Leichnam auf, verbullte und bedectte ibn mit ihren eignen Rleidern und bestattete ibn jur Erbe fo gut es die Umstande erlaubten. Go tam Diefer merfmurdige Mann im vierzigsten Jahre seines Lebens um, nachdem er die munderbarften Dinge vollbracht, aber durch feinen unbegrange

ten Chrgeiz dem Staate mehr Boses als Gutes zuge- fügt batte.

Der Tod des Theramenes verdient als ein Beispiel der Tyrannei, wie Staatsumwälzungen sie mit sich bringen, angeführt zu werden. Diefer Mann, dem es nicht an Talent, aber an Charafter gebrach, batte bei mehrern Beranderungen des Staats eine bedeutende Rolle gespielt, stets aber Vorliebe für die Oligardie gezeigt, deren Einführung er durch seine Unterhandlungen mit Lufander nach der Schlacht bei Aegospotamoi aus Rraften befordert batte. Er felbft mar einer der Dreißig. So lange diefe mit Mäßigkeit handelten, nahm er Theil an ihren Magregeln; ba fie aber mit tyrannischer Bild. heit zu wüthen begannen, tadelte er ihr Berfahren mit großer Bitterfeit, entweder aus natürlichem Bankelmuth oder weil ibm bas Schicffal feines Baterlands zu Bergen ging. Da nun feine Amtsgenoffen faben daß er ihnen im Bege ftand, flagte ibn Kritias, der Beftigste von allen, bei dem Rathe an, welcher den Oligarchen gang ergeben mar und über bemaffnete Mannschaft zu gebieten Dennoch zeigte fich, als Theramenes mit Nachdruck gesprochen batte, eine gunftige Stimmung für ihn in dem Rathe. Da traten aber die Rrieger naber und zeigten die Dolche, die fie bisber unter den Urmen verborgen hatten, und Kritias erflärte nun geradezu, "man werde einen der Oligarchie fo feindselig gesinnten Rann nicht entschlüpfen laffen, und da Reiner aus ihrer Ritte dem Befepe nach gerichtet werden durfe, fo streiche er biermit den Theramenes von der Liste aus." Auf diefe Rede sprang Theramenes auf den Altar, welcher

an dem Bersammlungsort stand und sprach: "3ch bitte euch, ftellt es nicht in Rritias' Dacht, Ginen nach feinem Gutdunten aus der Bahl der Amtsgenoffen zu entfernen. fondern folgt dem Gefege, das ihr felbit gegeben babt. Ich weiß gar wohl," feste er hingu, "daß mir diefe Bitten und diefer Altar nichts helfen werden, aber ich will doch an den Tag bringen daß diese Menschen nicht nur ungerecht gegen Sterbliche fondern auch ruchlos gegen die Botter find. Doch wundre ich mich," folog er. "wenn ihr andern nicht einseht, daß euer Name eben fo leicht ausgestrichen merden tann, als der meinige." -Sierauf trat der Barmoft mit den ihm beigebenen Beb-Ihnen übergab Rritias den Theramenes. welcher von dem Altar herabgezogen murde, mabrend er Botter und Menschen zu Beugen des Frevels anrief. Der Rath aber verhielt fich ftill aus Kurcht vor der Menge. die fich bis an die Schranken berandrangte und die Spiken ihrer Dolche zeigte. Dann führten Die Schergen den Theramenes über den Markt, indem er mit lauter Stimme über die ihm angethane Bewaltthatigkeit flagte. Noch denselben Tag trant er den Giftbecher, mit rubiger Raffung, ja felbst unter Scherzen. Denn er gof bie Reige Deffelben (Die Latage) jum Rottabos aus und fprach: "Dieß fei dem holden Rritias geweiht!" - Lon diefer Beit an murbe die Tyrannei immer zugellofer und alle benachbarten Städte waren mit Klüchtigen und Berbannten angefüllt, obgleich von Sparta aus befohlen wurde daß teine Stadt fie aufnehmen follte.

Der Ruhm, sein Baterland aus dieser peinlichen Lage zu retten, mar dem Thrasybulos aufbehalten, der

sich schon ehedem als einen trefflichen Keldherrn gezeigt batte. Auch er mar vertrieben worden. Er bemächtigt fich mit nebengig andern Berbannten von Theben aus der Grengfestung Bhyla, schlägt ein ibm entgegen geschicktes beer jurud und nimmt mit der immer mehr machsenden Angabl der Bertriebenen den Birdeus ein. Die dreifig Iprannen schickten nach Sparta um Bulfe; Lysander fommt und batte mabriceinlich Athen zum zweiten Dal eingenommen. wenn Paufanias, Konig von Sparta, ihn mit Nachdrud unterftutt batte. Diefer betrieb den Rrieg gegen die Musgewanderten mit fo geringem Ernft daß er, nachdem fie einige Bortheile gewonnen, einen Bergleich mit ihnen ichloß, demaufolge fie ihren Gingug in Athen hielten. Ihre Rudfehr mard burch Magigung bezeichnet. verfündigten eine allgemeine Amnestic, von der Riemand als die Dreißig - Einige von ihnen maren ichon in dem Treffen geblieben - ausgenommen wurden. Demofratie mard wieder hergestellt, aber die Bunden bluteten noch lange. Der alte haß ward nicht vergeffen und das Bolt mar in seinen Forderungen um fo ungefumer und in feinen Bewegungen um fo beftiger und tonvulfivifcher, je mehr es vorher unter dem Drud feiner Beiniger gelitten batte.

Bas mahrend der Gerrschaft der Spartaner in Athen geschah, ist mahrscheinlich in den meisten von ihnen verwalteten Städten geschehn. Ueberall erregten fie den Zunder innerer Ariege und machten ihre Gerrschaft durch Gewaltthätigkeit und Barte verhaßt. Und sicherlich wurde die Auftösung der spartanischen Gegemonie noch früher erfolgt sein, wenn sie nicht in den großen Talenten des

Agefilaos eine Stüpe gefunden hatte, der den Glanz der spartanischen Waffen in Griechenland und Afien eine Reihe von Jahren hindurch aufrecht erhielt.

Eines der vornehmften Greigniffe jener Zeit mar die Erneuerung der perfifchen Rriege auf dem Boden der perfischen Monarchie. Nach dem Tode des Nais hatte fich Agefilaos, nach Ausschließung des vielleicht unachten Sobnes von Mais. Leotychides - den man fur einen Sohn des Alkibiades hielt - ben Thron bestiegen. Diefes mar taum geschehn, als die Nachricht tam daß ber Ronig der Berfer eine Alotte ausrufte um den Latedamoniern die Berrichaft zur Gee zu entreißen. Lyfanber borte mit Unwillen daß feine Freunde, Die er in ben Städten Ufiens als die oberften Leiter gurudgelaffen batte, ihres gewaltsamen Benehmens halber theils vertrieben theils getöbtet worden maren und berebete ben ihm befreundeten Agefilaos, nach Afien zu eilen und ben Barbaren guvor zu tommen. Er felbft begleitete ibn. Aber bald mar das Band der Ginigfeit zwischen ihnen gelöft. Die außerordentliche Achtung, welche bas Bolf bem Lyfander erwies, indem es fich nur immer an feiner Thur einfand und Alle ihm nachfolgten, als ob er allein ju gebieten habe, Agefilaos aber nur jum Schein und um bes Gesetes willen ba fet, reigte die Gifersucht bes Lettern, fo daß er anfing, allen Rath Lyfander's zu verwerfen, die von Jenem Empfohlenen gurud gu weisen und in Allem ihm entgegen zu fein, wodurch er ihn fo bemuthigte daß er das Beer verließ.

Die Fortschritte der Spartaner waren rafch und dreift, und eine natürliche Folge von dem Gefühl der eignen

lleberlegenheit und von der Renntniß der Schmache des Beindes. Die Ohnmacht der verfischen Monarchie mar nicht erst jest an den Tag gefommen, sondern schon früher bei dem Unternehmen des jüngern Apros, der, von griechischen Miethsoldaten und einem fpartanischen Beldherrn unterftugt, bis in das Innerfte von Berfien eingedrungen mar, und der, wenn ihn nicht eigne Unvorfichtigfeit zu fruh hinweggerafft batte, den Thron erobert haben murde, fo wie durch den ewig denkwurdigen Rudjug der 10,000 Briechen, der, wie Ifofrates fagt, den Lobrednern und Bewundrern der verfischen Macht auf immer ben Mund verschloft. Diefes Beer, bas gar nicht aus den besten Rriegern fondern aus gewöhnlichen Miethlingen bestand, der Gegenden unbefannt und von feinen eignen Bundesgenoffen verrathen mar, ichien boch dem Ronig von Berfien bedeutend genug, um es durch eine icandliche Lift feiner Auführer zu berauben, die unter ficherm Geleit zu ibm gefommen waren und nicht lebend zu den Ihrigen zurudfehrten. Trop diefes Berluftes fand doch das verlaffene Beer feinen Rudweg aus bem Innern des Reichs. Indem es ohne Rubrer, und ohne Unterlag von perfischen Zeinden verfolgt, durch wilde und feindselige Bolferschaften und unwirthbare Begenden fich hindurch folug, legte es einen Beg von 400 deutschen Meilen ohne außerordentliche Berlufte zurück.

Bor Agestlaos' Geeren zog der Schreden her. Er schlägt die Perser am Paktolos; Pharnabazos wird aus seiner Provinz vertrieben, und da sich die ganze Rufte von Afien gegen Persien emport, macht Agestlaos den

Plan in das Junere des Reiches einzudringen und bei ericutterten Ibron des verfifden Monarden umzuftofer Nur die rantevolle Bolitif der Berfer rettete für diesma Perfifches Gold reigt Argos, Rorinth un das Reich. Theben - welche ber fpartanische Uebermuth emporte jum Rrieg, ju dem ein Heberfall Sparta's in das bei lige Land von Glis den Bormand gab. Er fam zum Aus bruch. Lufander drang in Bootien ein, eroberte einig Städte, mard aber bei Baliartos überfallen, gefchlage und getöbtet. Jest ftand Alles gegen Sparta auf; aus Athen und Theffalien traten dem Bunde bei. Maefilao wird eiligst von der Laufbahn seines Rubms abgerufer Er eilt nach Bootien und ichlagt die Berbundeten be Roronea: ein Sieg, welcher ber Landmacht von Spart eine neue Stupe verlich. Aber zu derfelben Beit litte die Spartaner einen empfindlichen Berluft auf dem Reer der ihnen die Thalaffofratie wieder entrif, nachdem fl Dieselbe taum gehn Jahre behauptet batten, eine gwo furze Zeit, aber bennoch lange genug, um Sparta i gang Bellas verhaßt zu machen. Ronon mar nach bi Schlacht bei Negospotamoi geflohen und hatte, na mannichfaltigen Berfuchen feinem Baterlande nugli zu werden, das Rommando einer perfischen Flotte ei balten. An deren Spike schlug er die der Spartaner b Rnidos in einer entideidenden Schlacht und lofte dur Diefen Sieg mit Einem Male Die unnatürliche Spannung in welcher die Lakedamonier auch auf dem Meere zu ber schen strebten. Ronon eilte nun nach Athen baute m perfischem Belde Die gerftorten Mauern wieder auf un bemubte fich unter der Sand Athen feine alten Befigur gen wieder zu verschaffen. Birklich gelingt es dem Thrassbulos den Hellespont und Lesbos zu erobern; auch bei Korinth erlitten die Spartaner einen empfindlichen Bersuft durch den Johikrates; zu gleicher Zeit hörte die perssische Flotte und Konon nicht auf die Peloponnes und Lakonien zu plündern und zu verheeren.

Alle diese Greigniffe schreckten die Spartaner fo febr daß fie mit einem Male die bisber befolgte Bolitit ganglich aufgaben und, mit Bergichtleiftung auf weitere Eroberungen in Uffen, vielmehr ben Ronig ju geminnen suchten : fich wohl erinnernd, wie nüglich ihnen fein Beifand früher zur Erlangung der Begemonie gemefen mar. Aber hierbei trieb fie Rachfucht und Berrichbegierde weit über die Schranfen des Anstandes binaus. Sie schickten den Antalfidas, einen ausgearteten Spartaner, nach Berfien, um auf jede Bedingung Frieden ju schließen. Ronon, der als athenischer Gefandter folgte, ward gesangen genommen und getödtet. Alle griechischen Städte in Affen, fur beren Befreiung Agefilaos fo muthig getampft hatte, nebst Rypros follten den Berfern unterworfen fein: nur Lemnos, 3mbros und Styros follte Athen behalten, alle andern bellenischen Städte aber follten autonom oder unabbangig fein. Ber diefen Frieden nicht annahme, den wolle Sparta und der perfische Ronig mit gewaffneter Sand dazu zwingen. Bei Diefem schimpflichen Frieden mar es vornemlich darauf abgesebn, Theben zu ichmachen, wenn es den bootischen Städten Die Autonomie gurudgeben mußte. Rlug mar biefer Friede allerdings. Die Spartaner gaben nichts barin auf als was fie boch nicht behaupten konnten. In Griechenland ward ihre Uebermacht schon Dadurch gesichert daß sie die Aussührung des Friedens hatten; und die ausbedungene Freiheit aller griechischen Städte war für sie nicht Verlust, sondern Geminn; der größte Vortheil erwuchs ihnen aber Dadurch daß, seit der Abtretung der astatischen Kolonicen an Persien, das Uebergewicht in Griechenland selbst nicht mehr durch die Seemacht sondern die Landmacht entschieden wurde.

Der Spartaner Uebermuth hatte durch diese neue Bendung der Dinge einen neuen Schwung betommen, und fie bereiteten fich durch wiederholte Afte der Gemaltthatigfeit den furchtbaren Sturg gu, der fie erwartete. Mit dem Borfat, alle Diejenigen zu guchtigen, welche vorber gegen fie, oder doch nicht für fie gestritten hatten, überfielen fie mehrere Stadte, gerftorten Mantinea und zwangen andern die aristofratische Berfaffung auf. Und da fich auch in Theben die beiden Barteien hart befeindeten, überraschte Phobidas auf einem Buge nach Dlynthos diese Stadt, besetzte die Radmea, verjagte ober tödtete die Baupter der Demofratie und übergab bie Berrichaft einem oligardischen Ausschuffe. Diefer Frevel, von Sparta zwar nicht geboten, aber doch gebilligt, hatte größere Rolgen als man geglaubt batte, indem er bas bisher unberühmte Theben an die Spige der griechischen Staaten brachte und dem ftolgen Sparta eine große Demuthigung juzog.

Gerade in Diefer Beit waren in Theben zwei Manner von den größten Gaben und dem edelften Ginn, Belo-

vidas und Evaminondas. Der Erfte mar aus einem angesehenen und reichen Sause und lebte in einem anfandigen Glanze, ein freigebiger Unterftuger der Armen ; Epaminondas bingegen mar arm. Beide maren durch Freundschaft vereint. Beide hatten zu allen Tugenden gleiche Anlagen; doch fand Belopidas mehr Bergnugen an Leibesübungen, Epaminondas mehr an den Biffenicaften. Aber unter allen den schönen Gigenschaften, die ihnen Chre machten, war keine größer und herrlicher, als daß ihre innige Freundschaft mitten unter den größten Rampfen und in den bedenflichsten Staatsangelegenheis ten unverbruchlich bestand und fortdauerte. Der Grund biervon lag in der Tugend der beiden Manner. Die bei allen ihren Sandlungen nicht nach Ehre und Reichthum geigten, womit ein schädlicher Reid verbunden zu fein pflegt, fondern die gleich anfangs von einem göttlichen Eifer entbrannt maren, ihr Baterland gur Macht und Broge zu erheben, daber Jeder die Fortschritte des Undern als feine eignen betrachtete. So ward burch diefe Befinnungen zweier Manner Theben gerettet und an die Spite ber griechischen Staaten gestellt.

Bährend der oligarchischen Tyrannei, als Theben von Archias und Leonidas gänzlich unterjocht war, wurde Pelopidas als ein Freund des Bolfes verbannt, Epaminondas aber wurde als ein armer und unbedeutender Rann übersehn, der wegen seines Studiums keiner großen Unternehmung fähig wäre. Die meisten Berbannten hatten sich nach Athen gestüchtet und wurden hier gesichützt und gepsiegt, obnerachtet die Lakedamonier ihre Bertreibung anbefahlen. Unter ihnen war Pelopidas,

obgleich der Jüngste, dennoch der Thätigste. Ohn' Unterlaß stellte er den Genossen seines Unglud's vor, wie schimpstich es sei das Baterland unterdrudt zu sehn, während sie selbst, zufrieden ihr Leben zu fristen, von den Launen und dem Wankelmuth der Athener abhingen und ihren Rednern und Demagogen schmeicheln müßten. Ihre Pflicht sei, für die schönste und größte Sache etwas zu wagen und sich die Kühnheit des Thrasybulos zum Muster zu nehmen. Diese Borstellungen sanden bei den Gleichgestunten bald den erwünschten Eingang.

Unterdeffen batte Epaminondas feiner Seits die jungen Thebaner mit Muth zu erfüllen gefucht. Er veranlagte fie in ben Gymnafien mit ben Lakedamoniern zu ringen, und wenn fie dann auf ihre leberlegenbeit ftolg maren, tadelte er ihre Reigheit, daß fie folchen Leuten dienten, benen fie doch an Starte meit überlegen Go murbe endlich ein Unternehmen perabrebet. Alle Berbannten follten fich an der bootischen Grenze versammeln, aber nur Ginige follten fich in Die Stadt fchleichen um Alles zu erfundschaften. 3molf verftanden fich bierzn, von denen Belovidas der Erste war: lauter Manner aus den vornehmften Saufern, die durch die treueste Freundschaft verbunden waren und an Rubm und Tapferkeit mit einander wetterferten. Diefe machten fich, als Jager und Landleute gefleidet, auf den Bea, folichen fich noch bei Tage von verschiedenen Seiten in die Stadt und tamen unvermertt in das Saus eines ihrer Mitverschwornen, bes Charon. Als fie bier verfammelt maren, - ihre Bahl mar bis auf achtundvierzig

angewachsen - ward an die Thure geflopft; ein Bote trut ein und brachte von den Tyrannen den Befehl, daß Charon zu ihnen tommen folle. Da erschraken Alle und glaubten ibr Unternehmen fei verrathen; fie fanden aber doch fur aut daß Charon ginge. Diefen erfüllte Beforgniß, man mochte ibn für den Berrather halten, wenn fo viele treffliche Manner umfamen; er führte deshalb seinen Sohn, einen Anaben von ausgezeichneter Schonbeit, ben Mitverschwornen vor und übergab ihn dem Pelopidas mit der Erklarung, wenn man irgend eine Schuld an ihm finden murde, mochten fie den Rnaben ohne Schonung als einen Feind behandeln. Aber Alle dranaten fich um den Charon berum und erklärten, keiner von ihnen fei so niedrig gefinnt einen fo edeln Mann in Berdacht zu baben. Bugleich aber baten fie ibn, feinen Sohn aus ihrer Befellichaft zu entfernen, damit er, wenn fie als Opfer ihrer Baterlandsliebe fielen, zu einem Racher feines Baters und feiner Freunde heranwachsen Charon aber erflarte, er werde den Rnaben nicht entfernen; benn er tonne nirgends ein Leben finden, das für ibn rubmpoller mare als der Tod in Gesculschaft feines Batere und fo vieler Freunde. Darauf betete er ju den Göttern, nahm Abschied von Allen und ging zu den Tyrannen, die bei einem Refte ihrer Ueppigkeit maren. Sie fagten ibm, fie batten vernommen daß Einige der Berbannten in der Stadt maren und von Burgern unterftunt murden. Sieruber mar er gmar anfanglich betroffen : ba er aber fab , daß fie nichts Bestimmtes wuße ten, versprach er ibnen nachzuforschen, obichon er bie Sache für ein leeres Gerücht halte. Aber taum mar diefe Gefahr vorüber, als eine zweite drohte. Es bracht nemlich ein Bote von Athen von einem dortigen Gaffreunde einen Brief an den Archias, in welchem, wie fit nachher auswies, die bestimmtesten Nachrichten über da ganze Unternehmen enthalten waren; dabei richtete i dem schon trunkenen Tyrannen noch den mundliche Auftrag aus, der Schreiber desselben bate den Brief werzüglich zu lesen, weil er die wichtigsten Dinge en halte. Archias aber versetzte lächelnd: "von wichtige Dingen morgen!" Ungeöffnet legte er den Brief bei Seit

Jest galt es Eile; jeder Augenblick konnte den Bei schwornen Untergang und Verderben bringen. Sie ver ließen deshalb unverweilt in zwei verschiedenen Abthe lungen das haus des Charon. Ein Theil hatte übe die Panzer Beiberkleider geworsen und dichte Kränz von Fichten aufgesest, welche das Gesicht beschatteten Als die so Vermummten an das Speisezimmer des Achias kamen, wurden sie mit Freuden eingelassen, we Archias den ganzen Abend Beiber erwartet hatte. Kam waren sie aber eingetreten, als sie sich auch die ihne vorher bezeichneten Personen ausersahen; sie drange mit den Bassen auf sie ein und ermordeten die Tyranne nebst allen Gästen, welche Widerstand leisteten.

Der andere Haufe, bei welchem Pelopidas war, be gab fich nach dem Sause des Leon tidas, warf die a der Thure wachenden Stlaven nieder und überwältigi ihn selbst nach einem harten Kampf. Dann vereinigte sich beide Schaaren, riefen die Burger zur Freiheit au und versahen Diejenigen, welche sich zu ihnen gesellter mit den Baffen, die sie aus den Tempeln nahmen. Am

Epaminondas fließ jest zu ihnen, der eine Menge junger ruftiger Leute zusammen gebracht batte. Man berennte bierauf die Radmea. Nun eilten zwar die Athener mit einer Beeresabtheilung ju Bulfe, aber alle Nachbarn ftanden auf, und fo mar die Befagung genothigt abgugiebn. ebe andre von Sparta gesendete Truppen die Grengen Bootiens hatten betreten fonnen.

Diese That des Belovidas ward mit Recht die Schwesterthat von der des Thraspbulos genannt. leicht ift es geschehen, daß so wenige Manner durch perfonlichen Muth einen fo ftarten Reind bestegt und ihrem Baterlande fo wichtige Bortheile verschafft baben. Ginen noch größern Glang erhielt, nach Blutarchos' Bemerfung, diefes Unternehmen, welches in feinem Beginnen fo flein ichien, burch die große Beranderung, welche es in feinem Fortgang in dem Buftande Griechenlands bemirfte. Denn ber Rrieg, ber ben Stolz ber Spartaner bemuthigte und ihrer Berrichaft ju Baffer und zu Lande ein Ende machte, nabm feinen Urfprung aus jener Nacht. in welcher Belopidas die Teffeln der fpartanischen Berrschaft in seiner Baterstadt gerschlug.

Für Theben begann jest die Beriode des hochsten Blanges; aber nur allmählig erhob es fich zu jener Große. Denn Lakedamon's Macht war noch nicht gebrochen und Belopidas hatte einen Bertheidigungefrieg zu führen, um die Berrichaft von Theben in Bootien zu befestigen, der bewundernswürdiger mar, als eine gewonnene Solacht. Es gelingt ihm durch Lift die Athener für einige Zeit auf das Engste mit Theben zu verbinden und Sparta unternimmt mehrere Feldzuge in Bootien ohne

Erfolg. Chabrias schlägt die latedamonische bei Naxos und befestigt von Neuem die Herrschaft Al zur Gee, für die auch Timotheos, Ronons reicher Gobn, gludlich fampft. Aber icon mar M Gifer gegen Sparta burch die Raufe der Berfer e und die Verbindung mit Theben durch die allzu fie Erbebung Diefes Staates loder geworden, als ein tanisches Seer unter Rleombrotos in Bootien ei und bei Leuftra dem fleinen Beere der Thebaner liegt, welches den glangenden Gieg der neugefcha Laftit des Epaminondas perdauft. Ricombrotos Die Peloponnesier, vornehmlich die Arfader, fteh maffnet gegen Sparta auf, und im folgenden dringen Belopidas und Epaminondas in die Bel nes ein, vermuften das Land bis an die nachfte : bung von Svarta, wo man noch nie den Rauch feindlichen Lagers gesehn batte, bauen Deffene wiel und befegen es mit den Ueberbleibfeln der vormal triebenen Deffenier. Rurg barauf veranlagte Bele die Arkader, fich in Gine Stadt, Megalopolis, jufa ju giebn, die er als Bollwert gegen Lafonien g den will.

Auch bei diesen Unfällen waren die Spartaner alten Sinne nicht untreu geworden. In der S bei Leuktra sielen 1000 spartanische Bürger um König, unter ihnen der schöne Kleonomos, welch Mal entkräftet zu den Füßen des Königs nied drei Mal wieder aufstand und den Kampf so lang setzte, bis er starb. In Sparta ward eben ein Ffeiert, als die unglückliche Nachricht von der erli

Niederlage anlangte. Obgleich nun die Ephoren die mikliche Lage des Staates einfaben, ließen fic bennoch das Fest fortfegen und ftorten die Feierlichkeit nicht, fondern ichidten blos die Namen der Gebliebenen ihren Berwandten ins haus. Am folgenden Morgen, da Alle genau mußten, wer geblieben, wer gerettet mar, begaben no die Bater und Freunde der erftern auf den Marft und gruften fich mit beiterer Diene voll von Stola und Freude. Dagegen blieben die Berwandten Derer, die fich gerettet batten, wie bei einer Trauer mit den Beibern ju Baufe, und wenn ja Giner von ihnen ausgehen mußte, so verrieth er durch seine Geberden, wie febr er gebeugt war. Noch weit mehr fonnte man die gleiche Gefinnung an den Beibern bemerten, ba jede, die ihren Gobn lebendig gurud erwartete, ftill und traurig mar, die andern aber fogleich in den Tempeln erschienen und einander mit beiterer Miene begrüßten.

Die großen Fortschritte, welche jest Thebens Macht ju machen schien, wurden durch die Eifersucht von Athen ausgehalten, welches sich mit Sparta verband, unter der Bedingung, mit ihm abwechselnd die Leitung der griechischen Angelegenheiten zu übernehmen. Selbst der jüngere Dionystus sendete den Spartanern aus Sikelien einige hülfe, so daß sich die Thebancr genöthigt sahen, was unfangs wohl schwerlich in ihrem Plane lag, wegen einer Berbindung mit Persten in Unterhandlung zu treten. Pelopidas wußte es dahin zu bringen daß Artazerzes von den Griechen verlangte, Messenien sollte unabsängig sein, Athen der Thalassofratie entsagen, alle griechischen Städte sollten die Autonomie besigen

und über die Erhaltung dieses Friedens wollte Berfien, Theben und ihre Berbündeten wachen. Athen und Sparta nahmen diesen Frieden nicht an; und die Folgen, die man fich in Theben davon versprochen hatte, wurden durch den frühen Tod seiner beiden Hanpter vernichtet.

In dem furzen Moment feiner Große hatte Theben auch im Norden eine Rolle zu fpielen gefucht. den Theffalern gegen ihren Tyrann, Alexander von Bhera, ju bulfe und fpielte bei ben Streitigfeiten über die makedonische Thronfolge auch in diesem Reiche den Schiederichter; bei diefer Belegenheit murde der junge Philippos als Beifel nach Theben gebracht um in Epaminondas' Saufe erzogen zu merben. Als nun Alexander der Pheraer die Theffaler von Neuem um ihre Freiheit bringen wollte, riefen Diefe ben Belovidas ju Sulfe. Obgleich schlimme Borbedeutungen ihn aufzuhalten ichie nen, eilte er doch einen Tyrannen zu züchtigen, der ibn auf mannichfaltige Beise getäuscht hatte. Bei Rynos. Rephala, mo fpater Flaminius den letten Bhilipp folug. trafen die beiden Beere gusammen, und als die Reinde schon in Unordnung waren, murde Belopidas des Errann ansichtig, sprengte auf ihn zu und forderte ibn mit lauter Stimme zum 3meitampf heraus. Diefer aber bielt fich binter feinen Satelliten verstedt. Belovidas fturzte fich nun in die Reihen diefer, ftrecte viele zu Boden, ward aber endlich von ihnen getödtet. Auf feinen Tod folgte eine allgemeine Niederlage der Bherder: nie ift der Tod eines Mannes fo gerächt worden. Die Thebaner beweinten ihn als ihren Bater und Lehrer, der fie zu den schönsten Thaten hingeleitet; auch die Bundes-

genoffen legten durch vielfache Acuferungen des Schmerges ihre Dantbarfeit an den Tag. Alle die dem Befecte beigewohnt hatten, nahmen fich, wie man erzählt, nicht die Beit die Banger abzulegen, die Bferde abzusatteln oder ihre Bunden verbinden zu laffen, sondern eilten zu dem Leichnam bin, ftellten die erbeuteten Baffen um ihn berum und fcnitten fich und ihren Bferden die haare ab. Biele gingen in ihre Belte ohne Feuer angugunden oder Speise zu sich zu nehmen, und in dem gansen Lager berrichte eine folche Stille und Niedergeschlagenheit, als ob fle nicht geflegt fondern von dem Tyrannen unterjocht worden. Auch aus den Städten famen auf Diefe Nachricht Die obrigkeitlichen Berfonen nebft Bunglingen , Rnaben und Brieftern gum Empfang bes Leidnams berbei, wobei fie Rrange, Siegeszeichen und goldne Ruftungen trugen.

So rühmlich nun die Todtenseier war, welche das schönste und glücklichste Leben krönte, so herrlich und solgenreich war auch dieser Tod. Denn die Thebaner schritten sogleich zur Rache, schickten ein ansehnliches beer und zwangen den schon sehr geschwächten Alexander den Thessalern die ihnen abgenommenen Städte herauszugeben, alle Besatzungen aus ihrem Lande zu ziehn und sich den Besehlen der Thebaner zu unterwerfen. Aurze Zeit darauf wurde Alexander auf Anstisten seiner Gemahlin Thebe, die von Pelopidas gelernt hatte den Prunk und Glanz der Tyrannei nicht zu fürchten, von seinen Schwägern ermordet, und sein Leichnam von den Pheräern auf das Schrecklichste gemißhandelt.

In dem Guden von Griechenland mar indeg ber

Landfrieg ziemlich matt geführt worden bis auf eine von den Artadern gegebene Beranlaffung, die in der Beloponnes die herren fvielen wollen, Evaminondas einen neuen Feldzug dabin unternimmt, bei dem ihm fein gewohntes Glud nicht begleitete. Er lagert fich bei Nemea um die Bereinigung der Spartaner und Athener ju binbern; aber jene famen zu Schiffe in Latonien an. Sierauf führte er fein Beer gerade auf Sparta los, bas er beinabe überrascht batte; aber noch früh genug ward Agefilaos benachrichtigt, welcher mit einer Tapferteit, Die feine Jahre überftieg, die Stadt dem Evaminondas entrif. Bei Diesem Rampfe in den Strafen der Stadt gemabrte Madas den Reinden ein munderbares Schaufpiel. Er war wohl gebildet, von schönem Buche und in der Bluthe feiner Jugend. Als er fich eben mit Del gefalbt hatte, fprang er bei der Nachricht von dem Gindringen der Keinde, nadt wie er mar und ohne Schild. in der einen Sand die Lange, in der andern das Schwerdt, mitten unter die Zeinde, fo daß er alle, die ihm in den Beg tamen, niederstieß. Die Feinde saben ihn als ein boberes Befen an, und er entfam ohne Bunde. Deshalb beschenften ibn die Ephoren mit einem Rrange, ftraften ibn aber zugleich um taufend Drachmen, weil er fich ohne Schukmaffe der Wefahr ausgesett babe.

Epaminondas rudte nun gegen Mantinea, um es wegzunehmen; aber die Athener waren ihm zuvorgekommen. Es kam zu einem Treffen. Das lakedamonische heer bestand aus mehr als 20,000 Fußgangern und 2,000 Reitern; die Thebaner mit ihren Berbundeten waren gegen 30,000 Fußganger und 3,000 Reiter stark.

Epaminondas bot alle seine Kräfte auf und wandte die Grundfate an, die ihm den Sieg bei Leuktra verschafft Er felbst fturat auf die spartanische Bhalanr ein, wirft fie, wird aber beim Berfolgen von den Reinden umringt und mit Beichoffen überichuttet. Gin Burf. fpieß dringt in seine Bruft. Nach einem langen und blutigen Rampfe wird er von den Seinigen gerettet und in fein Zelt getragen. Er athmete noch, aber der Tod mußte erfolgen, wenn man das Gefchof aus feiner Bunde gieben wurde. Er ertrug die Schmerzen der Bunde. bis man ibm seinen Schild brachte, welchen er füßte, und bis die Nachricht fam, daß die Thebaner gestegt batten. Dann fagte er mit Muth und Kaffung: "3ch babe genug gelebt, denn ich fterbe unbestegt". Noch schidte er nach zwei Reldberrn, die er für murdig bielt. an feine Stelle ju treten; und ba er borte, daß auch fie geblieben, fprach er: "Go redet denn den Thebanern gu, daß fie Frieden machen". Sierauf befahl er den Pfeil aus der Bruft zu gieben. Da, mabrend dies geschah, einer seiner Freunde flagte, daß er feine Rinder binterlaffe; verfette er, er binterlaffe zwei unfterbliche Tochter, Die Siege bei Leuftra und bei Mantinea.

Raum zwölf Jahre hatte der Glanz gedauert, welcher Theben umstrahlte. Der Berlust, welchen es innerhalb zwei Jahren an seinen trefflichsten Anführern machte, endigte auch seine Größe, die es nur jenen Männern zu danken hatte und die es bei dem mangelnden Ansehen in Griechenland nicht behaupten konnte. Die Perser suchten jest einen neuen Frieden unter den größern Staaten zu Stande zu bringen, doch Sparta nimmt

ihn nicht an, da die Berzichtleistung auf Messenien die erste Bedingung ist. Aber die Kräfte der drei hauptstaaten waren so erschöpft daß keiner die hegemonie bebaupten konnte. Sie trieben sich alle in eiteln und geringfügigen Bestrebungen herum, bei denen die alte Burde immer mehr und mehr sank. Insosern also erschien die Lage Griechenlands wesentlich verändert, daß kein Staat an der Spize stand. Der Mangel an bedeutenden Ereignissen hat auch auf die Geschichte jener Zeit einen Einsluß gehabt. Nur in Bruchstücken ist sie uns erhalten und sie erscheint wie Griechenland selbst ohne innern Zusammenhang.

Gerade um diese Zeit einer ganzlichen Auflösung bes griechischen Staatenvereins, erhob sich Makedonien, beftimmt diese Krafte noch einmal zu einem großen Unternehmen zu sammeln, aus seiner Unbedeutsamkeit rasch empor.

Mafedonien war ein von einer argivischen Rolonie, an deren Spipe ein Heraklide, Karanos, stand, gestiftetes Reich. Bald wurden die barbarischen Bewohner des Landes von den eingewanderten Griechen bestegt. Die Könige wollten daher für Hellenen gelten: ein Anspruch, der in dem Zeitraum, in welchen wir jest getreten sind, nicht ohne Einfluß geblieben ist. Doch bemerken wir daß noch damals die Makedonier größtentheils für Barbaren galten.

In häufigen Rriegen mit barbarischen Nachbarn geübt, behnte jene Kolonie ihre Granzen allmählig aus. Die dorische Regierungsform blieb die vorherrschende: ein erbliches Königthum, in welchem aber nicht immer der ältefte erbt; ein Rath, ber ihm zu Seite ftebt; ein freies Bolt, bas bei wichtigen Gelegenheiten seine Stimme geltend macht. Die Lebensart war hochft einfach; Tapferfeit galt als die hochfte Tugend; Krieg und Jagd war die vornehmste Beschäftigung.

Raum batte das mafedonische Reich einigen Umfang gewonnen, ale die Sturme des perfischen Rrieges ber-Dareios Spftaspis nothigte Matedonien einen Tribut ab, von dem es die Siege der Bellenen be-Bleichwohl konnte es fich nicht zu besonderm Ansebn erheben. Denn es murde durch die Ausbreitung der athenischen Rolonicen in seiner Nachbarschaft, durch die Bergrößerung des olpnthischen Bundes auf der calfidischen Salbinsel und durch die Nähe einiger mächtigen thratifchen Ronigreiche febr befchrantt. Der erfte Ronig. welcher den Grund gur Rultur des Landes und gur Civilifation des Bolles legte, mar Archelaos, melder, außerdem daß er die Biffenschaften hochachtete und die gebildetften Manner Griechenlands um fich versammelte, heerstraßen führte und feste Blage anlegte. Aber auf ibn folgte eine verworrene Zeit, in welcher mehrere Kronbewerber auftraten, die fich, von den benachbarten Boltern unterftutt, gegenfeitig befriegten. Und als Ampntas II. gestorben war, waren die Unruhen fo groß, die Ueberlegenheit der umwohnenden Barbaren fo entschieden, daß die Fortdauer des makedonischen Reichs zweifelhaft wurde. - Babrend diefer Zeit befand fich Philippos, Amputas' jungster Sohn, als Beißel zu Theben in dem baufe bes Epaminondas und mar fo Beuge der Tugenden diefes trefflichen Mannes. Berdiffas, fein alterer Bruder

kam in einer Schlacht gegen die Illyrier um, mit hinterlaffung eines unmundigen Sohnes; neue Kriege entstanden; die Nachbarn drangen immer tiefer ein, als Philipp aus seiner haft in Theben entwich und in Makedonien auftrat um die Regierung zu übernehmen.

Die Lage des Reichs war verzweifelt. Alle Nachbarn waren im Aufstand. Ein Kind saß auf dem Throne, von zwei mächtigen Nebenbuhlern befeindet, dem Pausa, nias, von den Thrakern, und dem Argāos, von den Athenern und Illyriern unterstüßt. Ein großer Theil des Landes war in fremdem Besit; die Gülssquellen schienen erschöpft; das heer war äußerst geschwächt und muthlos, Philippos übernimmt die Regentschaft und in kurzer Zeit ist die Gestalt des Reichs umgeschaffen. Einige der Feinde werden mit Geld abgekauft, andre mit Hossnungen hingehalten, noch andre bestegt. Ein besserer Geist wird dem Heere eingepflanzt und die thebanische Taktik wird nach Makedonien übergetragen.

Bahrend nun dieser junge, kuhne, geistreiche und gebildete Fürst, der gleichsam aus dem Privatstande auf den Thron stieg, — denn bald ward aus dem Regenten ein König — mit rastlosem Eiser und kluger Berech, nung eines jeden Schrittes seine Macht nach allen Seiten erweitert, sich in den Besty der thrakischen Goldküste sept, in Verbindung mit dem Meere kömmt, die griechischen Kolonieen angreist — während sich also im Norden von Hellas eine Macht bildet, die schon ihrer geographischen Lage nach ein großes Uebergewicht besaß, erschöpften sich die Staaten Griechenlands immer sort in wütbenden Händeln. Niemand ahnete daß es den Mas

fedoniern beschieden sei, fich der Segemonie zu bemachtigen und eine der größten Rollen in der Geschichte der Boller zu spielen.

Philippos hatte fruh diefen Bedanten gefaßt; vielleicht icon in Evaminondas' Saufe. Aber langfam nabert et fich seinem Ziele. Immer beherrscht die Rlugbeit seine Rubmbegierde; er übereilt nichts und vergißt fein Dittel, feine Rrafte zu vermehren, jene ber griechischen Staaten zu ichwächen und fich Eingang zu verschaffen. Unter dem Bormande erschöpfter Geldmittel des Landes und wichtiger Berichonerungen in feinen Städten und Balaften, borgt er in den meiften Städten große Summen auf bobe Zinsen um das Vermögen der angesehensten Burger in seine Gewalt zu bekommen; schmeichelt bem Stolz der Republiken; gewinnt viele durch Aussichten auf glangende Bortheile, andre durch wirkliche Bohlthaten. Die Theffaler schützt er gegen ihre Tyrannen, und indem er in ben Stadten, die er besitzen will, ben Bunder ber Zwietracht nahrt, veranlaßt er die eine oder die andre Partei ihn um bulfe anzuflehn. Die hat ein gurft die Runft beffer verftanden fein Betragen zu verändern, ohne feine Grundfage aufzugeben, und fich mit dem Schleier rathfelbafter Undurchdringlichkeit zu umhüllen. Alles fand ibm au Gebote. Gin angenehmes Meußere, Beredtsamfeit, die Babe ju fcmeicheln und zu drohn, Befchmeidigfeit, tiefe Renntnig der Menschen und Umftande; dabei ein fefter Sinn, welcher bas Biel immer unverrudt in ben Mugen bebielt.

Bei feinen Planen gegen Griechenland tam ihm nichts mehr zu Statten als der heilige Rrieg. Die-

fer mar durch den Ebrgeig der Thebaner, ihren bag gegen ihre nachsten Nachbarn, die Phofier, und das Berlangen dieser, neue Bandel mit Sparta anzufangen, erregt worden. Auf ihre Beranlaffung hatten Die Amphiltponen beide Boller zu einer Geldbuße verdammt: jene, weil fie einige Landereien des delphischen Tempels benutt hatten , diefe megen der Ginnahme der Radmea. Reines von beiden Bolfern unterwirft fich. Die Thebaner ruften fich, den Beschluß mit gewaffneter Sand durchzusegen, aber die Athener, Spartaner und einige Stadte der Belovonnes treten aus haß gegen Theben auf die Seite der Bhofier, die fich vielleicht mit der hoffnung ichmeichelten, felbit die erfte Stelle unter ben Bellenen einzunehmen. Philomelos, ein fühner Mann, stellt fich an die Spige, nimmt in der Noth einen Theil der Schage von Delphi, wodurch er in den Stand gefest wird Miethfoldaten zu werben; gewinnt mehrere Bortheile; wird aber in einer gebirgigen Gegend von den Bootern überfallen und mit Bunden bedect auf einen Felsen getrieben, mo er nicht mehr entfommen tann. Er fturst fich binab und findet feinen Tod.

Die Phofier segen den Krieg unter der Anführung der Brüder des Philomelos noch geraume Zeit mit so gutem Erfolge fort daß sie sogar dem Thessalischen Tyrann gegen Philippos — der bis dahin eine kluge Neutralität behauptet hatte — beistehen konnten. Philippos schlug sie und beschloß diese Gelegenheit zu benutzen um in Griechenland einzusallen. Noch war es zu früh. Die Athener von seinem Borhaben unterrichtet besetzen Thermoppla und nöthigten ihn sein Vorhaben

anfaugeben. Aber von diesem Augenblick an war sein Ehrgeiz heftiger auf Hellas gerichtet, und bier bereitete sich Alles schnell zu seinen fünstigen Siegen vor. Alle Diejenigen, welche die Photier als Tempelräuber verabscheuten, alle Anbänger von Theben, erhoben den König zum himmel. Auch in den mit den Photiern verbündeten Städten waren die Meinungen getheilt. Biele Stimmen waren für Philippos, und in Athen selbst bedurfte es erst der entscheidendsten Schritte dieses Königs, ehe man die von ihm Ersausten oder Gewonnenen zum Schweigen brachte.

Schon früher mar Uthen gegen Philippos gereigt, welcher ibm Umphipolis auf die listigste Beise entriffen und feine Macht im Norden zum Nachtheil des athenischen bandels ausgedehnt hatte. Dennoch hatte er den größten Theil des Bolles eingeschläfert. Diejenigen, welche meiter faben, murden verhöhnt oder überftimmt. Dan glaubte den Berfprechungen des Ronigs, die er niemals bielt, und gab gern den hoffnungen Raum, welche Bortheile ohne Anstrengung erwarten ließen. Nicht eber als bis das Borruden gegen Thermoppla feine Abfichten deutlicher zeigte, murden die Magregeln, die man gegen ibn zu ergreifen batte, ein Begenstand allgemeiner Berathichlagungen. Doch waren auch jest noch Biele, Die fic aern der bequemen Taufdung hingaben und um bem Bedanken der Befahr und Anstrengung ju entflieben, lieber dem Ronig eine Magigung gutrauen wollten, die nie ein Groberer beseffen bat. Un Diefe Parthei der Bemächlichen schloffen die Erfauften fich an, welche abfichtlich den Schleier verdichteten, welchen Leichtfinn

oder Trägheit gewebt hatte. Gine kleine Parthei 1 gur Bachfamkeit und zu angestrengten Maßregeln lange es noch Zeit sei.

An der Spige diefer Barthei ftand Demofthe Athen's größter Redner, ber mit feinem großen u forodenen Sinn in Diefem Beitalter Des gefunt Muthe und der Gemachlichkeit wie ein Beroe ber ! welt erscheint. Durch die angestrengtesten Uebungen ftarft und mit ber Dentungeart bes Alterthums gene ftand por feiner Seele unablaffig das Bild bes e Staates, deffen Beldenmuth alle Lander und Men durchdrungen und überall ewige Denimaler bes Ru Nicht blog augenblidliche Gefal errichtet batte. munichte er zu entfernen, fondern bie glorreichen I Athen's follten gurudtehren. Bon diefem Bunfche be und mit einem festen Bertrauen auf angestammte Tuc erfüllt, muthete er feinen Mitburgern bas Schwerft und mabrend andre Redner um ibre Gunft bublten ibnen nur Das empfablen, mas ibrer Bequemlie schmeichelte, ftritt er gegen ihre liebsten Reigungen trieb fie ju Dem, mas groß und vortrefflich mar. Di Streben verfolgte er fein ganges Leben bindurch. . wie ibn als Knaben eine edle Rubmbegierde auf Die fährliche Bahn geführt hatte, wo er den Tod fand war auch in bem gangen Laufe feines Lebens ber R fein erftes und bochftes Biel, nach welchem er b reine Baterlandeliebe, Aufopferungen und Unfl gungen aller Art unablaffig ftrebte. Diefe Gefinnmi legt ibm das gange Alterthum bei und feine Sandlus bewähren diefes Zeugniß, gegen welches die unerwiefe

Beschuldigungen einiger Feinde und Neider nicht in Betracht kommen. Denn Diejenigen, welche durch Philippo's
Geld erkauft oder durch seine Freundschaft gewonnen
oder durch den Glanz des makedonischen Reiches geblendet waren, entsagten nicht nur selbst der Freiheit und
legten sich eine selbstgewählte Anechtschaft auf, sondern
verfolgten auch mit dem niedrigen Sinn Abtrünniger
die treuen Anhänger des alten Systems. Dieses war
auch der Fall bei Denen, welche zwar redlich gesinnt
waren, aber doch entweder das Glück des Landes nur
in Erhaltung des Friedens suchten oder aus Abneigung
gegen die Uebel der ausgearteten Demokratie, die Hegemonie eines Königs nicht ungern gesehn hätten.

Da nun Philippos seine heimlichen Bergrößerungsplane immer fortsetz und endlich auch die Stadt Olynthos, die mächtigste unter den hellenischen Nachbarn,
angreift, gelingt es diesem patriotischen Redner eine Absendung von Hülfstruppen zu veranlassen, die aber zu
schwach sind um das Unternehmen zu hindern, das durch
die Verräther in Olynthos selbst begünstigt wurde. Die Thore wurden ihm geöffnet, Olynthos zerstört und die Baffentragenden zu Stlaven versauft. Diese Begebenbeit kann als eigentlicher Ansang des großen Trauerspiels angesehn werden, das mit dem Untergange der
bellenischen Freiheit endete.

Denn jest greift Philippos, gereizt und zum Aufbruch berechtigt, Athen zur See an, schlägt beffen Flotte und nimmt Guboa ein, beffen feste Plate er Tyrannen seiner Parthei einraumt. Jugleich erklart er immer sein leb-haftes Berlangen mit Athen in Frieden zu leben und

bringt es endlich dahin daß eine Gesandtschaft an ihn abgeht, um über den Frieden zu unterhandeln. Die Unterhandlungen werden in die Länge gezogen und Philippos nimmt unterdeß eine Stadt nach der andern weg. Dennoch weiß er die Athener durch Verstellung und Versprechungen so künstlich zu täuschen, daß sie trop aller Gegenvorstellungen des Demosthenes dennoch mit ihm Frieden schließen.

Behn Jahre hatte der heilige Rrieg mit abwechselndem Erfolge gemuthet, und die Thebaner faben fich fo geschwächt, daß fie nicht nur auf die Befriedigung ihrer Rachfucht Verzicht thaten, fondern fich felbit durch die fühnen Gingriffe ber phofischen Borden bedrangt Bewohnt ihrer Begierde jede Rudficht aufzuopfern, riefen fie Bhilippos' Beiftand an und diefer fagte ihnen feine Gulfe gu, mahrend er ben athenischen Ge fandten Züchtigung der Thebaner versprach. Go rudte er durch Thermoppla in Hellas ein, schließt die Phofier von dem Rathe der Amphiftvonen aus, tritt an ibre Stelle ein und läßt fich jum Rächer der Tempelrauber erflaren; morauf er die alten Städte des Landes mit unerbittlicher Strenge gerftort. Athen war bestürzt und Die Baffen murben ergriffen und wieder niedergelegt, und Alles was dem getäuschten Bolte zu thun übrig blieb, mar, die Phofier, die fich durch die Flucht gerettet hatten, gastfreundlich aufzunehmen.

Bon dieser Zeit an betrachtete sich Philippos als eine hellenische Macht, und indem er den Rath der Amphistyonen lenkt, führt er aus, was ihm gut dunkt. Er dringt, um die Spartaner zu züchtigen, in die Be-

loponnes ein, gieht dann im Triumph durch gang Griedenland, fucht feine Eroberungen im Rorden auszubreiten, und als hier einige seiner Unternehmungen wie die Belagerung bei Bygang - durch die Thatigfeit der Athener vereitelt wurden und mehrere griechische Stagten fich mit diefen verbinden, facht er den Bunder des beiligen Rrieges von Neuem an, bringt ploglich in Bellas vor. nimmt Clatea auf der Granze von Bootien ein und fest Athen, das er von hier aus in zwei Tagemarichen erreichen tonnte, in größtem Schreden. Die Nachricht tam mitten in der Nacht nach Athen. Die Archonten laffen fie fogleich öffentlich bekannt machen; Alles gerath in Bewegung und ohne Zusammenberufung versammeln fich Die Burger auf bem Martt, wo anfanglich ein bumpfes Schweigen berricht. Rein Redner magt zu fprechen: nur Demofthenes besteigt die Rednerbuhne, belebt in feinen Mitburgern den Runten der hoffnung und thut den fühnen Borichlag, eine Gefandtichaft nach Theben ju fchiden. Diefer wird gebilligt, und Demofthenes eilt felbst als Gesandter nach Theben. Obgleich nun die Thebaner die Bunden des phofischen Rriegs noch teineswegs verschmerzt hatten, murbe bennoch ihr Ruth durch feine fraftvolle Beredtfamleit fo angefacht, daß fie in ihrer edlen Begeisterung alle Furcht, ihre alte Abneigung gegen Athen vergaßen und allen Anordnungen bes Demosthenes unbedentlich nachtamen. Bei Gleufis vereinigten fich die Seere der Thebaner und Athener und in der Chene von Charonea fam es zu einer Schlacht, in welcher von beiden Seiten mit einem Muthe gefochten wurde, welcher ber alten Beiten murbig mar. Die Bhalang wich dem Angriffe der Athener; aber da fie fid beim Berfolgen zu fehr zerftreuten, fammelt Philippos fein Geer, und die Athener, fcon im Siegen begriffen, werder auf das Haupt geschlagen.

Dieser Tag endete die Unabhängigkeit von Griechen land, das von nun an der makedonischen Gegemoni unterworfen war.

Rur ben Sieger selbst mar diefes Ereignig uner martet. Gleichsam trunfen über den Gieg, erlaubt fich Philippos allerlei Ausschweifungen und fang den Mn fang der Bfephismen des Demofthenes ab: Anung Jen Anung Jévous à Maiaveus youques, indem er den Zal mit dem Ruge fchlug. Als er aber wieder nuchtern ge worden mar, bangte ihm doch vor dem Ginfluß bei Redners und feiner Dacht, der ihn genothigt batte, it wenigen Stunden Berrichaft und Leben aufs Spiel a fegen. - In Athen aber, welches Philippos noch mi großer Rudficht und Schonung behandelte, fielen bi Redner der Wegenparthei über den Demofthenes ber un verlangten eine Untersuchung feines Betragens. Abe das Bolf, edler als feine Redner, fprach ihn frei, erflart ibn für einen wohlgesinnten Burger und berief ib wieder zu öffentlichen Befchaften; ja als die Bebein der bei Charonea Gefallenen nach Athen gebracht mur den, ward ibm die Leichenrede übertragen.

Philippos befette indeffen die wichtigsten Boften it Griechenland, und um diese Ration in eine ganglich Abhängigkeit zu bringen, ließ er sich von den sämmtlicher Staaten zum Feldherrn gegen Persien erklären, wodurt die Möglichkeit einer Berbindung Griechenland's mit Ber

fien vernichtet wurde. Auch waren schon alle Anstalten zu diesem Feldzuge getroffen; ja einige seiner Feldherrn waren schon nach Asien übergegangen, als Philippos bei der Bermählung seiner Tochter Rleopatra mit Alexander König von Epirus, mitten unter den Festlichkeiten bei einem Aufzuge, (bei welchem den Bildsäulen der zwölf großen Götter die des Philippos' folgte) von einem jungen Makedonier aus vornehmem Geschlechte, dem Pausanias, nahe am Iheater ermordet wurde. Man glaubt daß die von Philippos zurückgesette Olympias den Pausanias zu einer solchen That gereizt habe. So viel ist gewiß daß Olympias den Leichnam des Mörders mit einer goldnen Krone geschmückt seierlich beerdigte und seinen Dolch dem Apoll widmete.

So starb Philippos, der klügste, geschmeidigste Rönig, den die alte Welt kennt, in seinem 47. Jahre, im 24. seiner Regierung. Ihm verdankt Makedonien seine Erbebung; aber so glänzend seine Erfolge waren, so wird man es doch beklagen mussen daß er, um sein Reich zu vergrößern, Griechenland und die Freiheit herabwürdigte und den gefährlichen Funken auswarf, welcher die Welt entzündete und während einer langen Reihe von Jahren Berwirrung und Unglück über die Bölker brachte.

Die Nachricht von Philippos' Tode erregte in Griedenland eine ausschweifende Freude. In Athen stellte man Dankseste an und beschloß den Pausanias mit einer goldnen Krone zu ehren. Demosthenes selbst erschien in sestlichem Gewande und mit einem Kranze auf dem Haupte, obgleich seine Tochter erst wenige Tage vorher gestorben war, vor dem Bolte und ermunterte es die Freiheit wieder zu erkämpsen. Die Athener rüsteten sich und die Thebaner verbanden sich mit ihnen. Diese, von Demosthenes mit Wassen versorgt, stelen über die makedonische Besahung her und tödteten viele derselben. Demosthenes war jest ohn' Unterlaß auf der Rednerbühne und schrieb Briese über Briese an die persischen Feldherrn in Usien, um sie zu einem Unternehmen gegen Alexander zu reizen, den er einen Knaben schalt.

Aber dieser zwanzigiährige Anabe, durch Aristoteles' Unterricht gebildet und in der Kriegsschule feines Baters erzogen, erstidte mit Entschlossenbeit alle Unruben, mit benen der Tod seines Baters dem Reiche drobte. Dehrere seiner Rathgeber riethen ihm auf Griechenland ganglich Bergicht zu thun, die benachbarten Barbaren aber durch Milde jum Geborfam zu bringen. Aber Alexander, fühner als fein Bater und viel rubmfüchtiger, batte befchloffen, auf dem von feinem Bater vorgezeichneten Bege fort aufdreiten und die Thaten beffelben durch die feinigen vergeffen zu machen. Milde murbe ein Befenntnif ber Schwäche gewesen sein, und er fah fehr richtig, bag er den Anfang feiner Regierung durch unerschrodene Thaten bezeichnen muffe. Er ruckte also zuerst mit einem Seere gegen die Barbaren vor. Nachdem er den Ronig de= Triballer in einer blutigen Schlacht geschlagen batte. drang er durch Thermoppla vor und forderte von dem Thebanern die Auslieferung ihrer Feldherrn. Doch di Thebaner verlangten voll lebermuths die Auslieferunc der Seinigen und luden durch einen öffentlichen Aufru alle Die, welche Bellas befreien wollten, ein fich mt 1

ihnen zu verbinden. Da es nun zum Kampfe tam, unterlagen die Thebaner nach großen Anstrengungen; die Stadt wurde eingenommen, geplündert und endlich unter dem Schall der Floten geschleift. Mit Ausnahme der Priester, aller Gastfreunde der Makedonier und der Rachtommen des Pindaros, dessen Haus auch allein geichout ward, wurden die übrigen Einwohner, gegen 30,000, verkauft. Die Zahl der Umgekommenen belief sich aus 6000.

Auch in Diefer Buth der gludlichen Sieger mard Große der Denkungsart und ein edler Stola geehrt. Einige Soldaten maren in das Saus einer vornehmen und tugendhaften Frau, Namens Timofleia, eingefallen, batten Alles geplundert und fie felbst schandlich gemißbandelt. Hierauf fragten die Ruchlosen, ob fie irgendmo Shape vergraben habe. Sie bejahte es und führte den Auführer der Schaar, den Urheber ihrer Mighandlungen. allein in einen Garten zu einem Brunnen, in welchen fle, wie fie fagte, ihre Schape geworfen batte. Da fich nun jener hinabbudte um die Sache zu untersuchen, Rieß ihn Timofleia in den Brunnen hinab und warf Steine auf ihn. Sie wurde hierauf gefesselt vor Alexander geführt. Als diefer fie fragte: ob fie die That be-Bangen? bejahte fie es, und da er verwundert über ihre edlen Mienen, ihren ftolgen Gang und ihren unerschrodenen Sinn, weiter fragte, wer fie fei? antwortete fie: .. ich bin die Schwester des Theagenes, welcher fur die Treiheit der Griechen mit deinem Bater gestritten und bei Charonea als Feldherr gefallen ift." Alexander ehrte" den Muth in dieser Antwort, befahl ihr die Feffeln ab zunehmen und fie nebst ihren Rindern in Freiheit zu sepen.

Da Alexander glaubte daß durch das Beispiel der Rache, welche er an Theben genommen, die übriger Städte hinlänglich geschreckt waren, ließ er sich leich mit Athen versöhnen und zeigte in der Behandlung diese Stadt Großmuth und Milde. Er erließ den Athenern nicht nur alle Schuld, sondern ermahnte sie auch während seiner Abwesenheit auf alle Ereignisse ein wach sames Auge zu haben, weil, wenn er sterben sollte, ihner die Hegemonie zusallen solle. Auch soll ihn in der Folg das Unglud der Thebaner oft besummert haben; dahr auch Diejenigen, welche dem Tode entgangen ware Alles von ihm erhielten, was sie begehrten. Uebrige wurde die ungludliche Stadt erst zwanzig Jahre nihrer Zerstörung durch Rassander wieder ausgebaut.

Alexander murde jest in der Burde seines Barbestätigt und beschloß unverzüglich nach Persien zu zi Fast zu gleicher Zeit bestieg Dareios Kodomannos Thron: ein persönlich muthiger und gerechter Raber unentschlossen und einem Alexander die Spibieten, allzu schwach. Die Uebel der persischen Mon batten tiese Burzel gesaßt. Dareios konnte dem ge nach Ruhm und Beute gierigen Feinde nur ein eiplinirtes Heer entgegensehen, welches gewohr vor den Griechen zu sliehen; dabei war er umgek hössingen, welche nur darauf dachten, die Sibres Herrn zu benußen und in dem öffentlich glück ihre Habsucht und ihre kleinliche Eisersuch

friedigen: mit einem Worte, von Menschen ohne Basterland und ohne edle Erhebung.

Gegen einen folden Staat war der Erfolg der maledonischen Baffen nicht lange ungewiß. Alexander, auf ber Grundlage ftebend, die fein Baterland geschaffen batte, unter einem ehrenvollen Namen Herr und Rührer von Griechenland, dem die Idee eines Rationalfrieas schmeichelte, von Keldberren berathen, die in Philippos' trefflicher Schule gebildet maren und von einem Beere unterftust, welches größtentheils aus Beteranen beftand. gebt obne Biderstand nach Afien über und dringt nach dem Siege am Granitos, nach welchem fich die Rufte von Aften unterwarf, in das Innere der Monarchie vor. Eine zweite Schlacht bei 3ffos mar, wie es scheint, merft entscheidend über Alexander's Entschluß fich jum beren des gangen verfischen Reiches zu machen. Sent verwirft er die ihm von Dareios gemachten Friedensantrage und fichert fich die Aukenwerke ber perfischen Monarchie, indem er Phonizien durch die Einnahme von Epros nach einer flebenmonatlichen Belagerung unterlocht und Aegypten erobert, was ihn jum herrn des mittellandischen Meeres macht und dem Belthandel einen neuen Weg bezeichnet. — Run bringt er in bas Junere von Afien und ichlägt in den Chenen von Affprien bei Arbela des Dareios' ungeheures heer. Dareios felbst wird durch einen Verräther ermordet.

Die riefenmäßigen Plane, die Alexander faßte, als er fich in dem Besig des Reichs fah, seine Sandelsentwürfe, die ihn nach Indien, dem alten fabelhaften Sige bes Belthandels, führten, die Entdedungen, die er

überall in der Renntniß der Länder machte oder veranlafte, die Mäßigung welche er in der Beberrichung der Befiegten zeigte, beren innere Berfaffung er fo menig als möglich anderte, - feine Erhebung über die Borurtheile feiner Nation, die ihm aber die Seinigen gerade am Benigsten verzeihen konnten : - alles Dies beurfundet wie er der Aufgabe, die er fich gestellt hatte der Beberricher ber befannten Belt zu werden, gewachsen mar. Aber diefes ausführlicher nachzuweisen, liegt außer unferm Plan. Rur Daran muß erinnert werden daß die ausgedehnten Groberungen Alexander's, indem fie Afien mit Europa in Berbindung festen, den Griechen mit einem Male eine neue Belt öffneten, ihre Renntniffe vermehrten, ihren Forschungsgeist belebten und so die Brengen ihrer Thatigkeit erweiterten. Diefe Bortheile boten einigen Erfat für die Auflosung der burgerlichen Beschränkung, in welcher bis dabin die gusammengebaltene Rraft fo mächtige und große Birfungen bervorgebracht batte.

Im eilften Jahre, nachdem er seine Welteroberung begonnen hatte, im dreizehnten seiner Regierung, im drei und dreißigsten seines Alters starb dieser durch seltne Tugenden und auffallende Laster wunderbar große Mann, an einem Fieber — sehr wahrscheinlich eine Folge großer Ausschweifungen — zu Babylon, welches zur Hauptstadt seiner Weltmonarchie bestimmt war, ohne einen bestimmten Thronerben zu hinterlassen, als den blödsinnigen Archidass, einen Sohn von Philippos und einer Tänzerin, Philinna; denn erst drei Monate nachseinem Tode gebahr seine Gemahlin Rogane einen Sohn

Ramens Alexander. Und unmittelbar nach seinem Sinscheiden entstand zwischen seinen Feldherrn ein so heftiger Streit über das Rommando daß der Leichnam des Rönigs sieben, ja, nach Andern dreißig Tage ganz vernachlässigt und unbeerdigt liegen blieb.

Noch während Alexander in Usien beschäftigt war batten die Spartaner und ihre Freunde in der Beloponnes einen Berfuch gemacht ibre Unabbangigkeit wieber zu ertampfen. Der Zeitpuntt fcbien gunftig. Alexander war entfernt; Antivater, ber Statthalter Mafedoniens, mar in Thrafien beschäftigt. Allein Diefer legte die thrakischen Unruhen so gut er konnte, bei, eilte nach Griechenland und folug die Spartaner bei Megalopolis. Der Ronig Agis blieb. Diefer wenn auch erfolglofe Berfuch jog doch Alexander's Aufmerksamkeit auf fich; das Streben der hellenischen Staaten nach Unabbangig. feit machte ihn besorgt und er befahl deshalb daß alle Stadte ihre Bertriebenen, welche meift aus Dligarchen und matedonisch gefinnten Mannern bestanden, jurud's rufen follten. Mehrere Staaten weigerten fich, und mabrend man mit bem Bedanken einer Bereinigung zu einem Bunde umging, an deffen Svipe Athen treten follte, farb Alexander.

Die verschiedenartigen Theile der makedonischen Monarchie waren bloß durch die Furcht, welche Alexander's Name überall verbreitete, zusammen gehalten worden. Ein Aufstand war unvermeidlich. Alle seine Feldherren waren von Ehrgeiz entbrannt und das Lager Alexander's

fürwahr keine Schule der Mäßigung und Bescheidenheit gewesen. Obgleich sich nun die Feldherren pahin
vereinigten daß Makedonien das Hauptland der Monarchie bleiben und alle Statthalter der Provinzen der
über den blödsinnigen Archidaos gesetzten Bormundschaft
unterworfen sein sollten, so spielte doch Jeder bald den
herrn in seiner Provinz und die makedonische Monarchie
war schon getheilt, als sie noch den Schein eines Ganzen hatte.

Diesen Zustand der Schwäche und Unordnung glaubte Athen benußen zu mussen. Der Befehl wegen Zuruckberufung der Bertriebenen war noch nicht zuruckgenommen; manche Rüstungen des Bundes waren schon gemacht; ein Theil der griechischen Miethsoldaten, die aus dem Feldzuge in Asien zurucksehrten, war für den Bund gewonnen; ein Heer von mehr als 30,000 Mann stand kurz nach Alexander's Tod bereit. Die Freude über dieses glückliche Ereigniß hatte alle Gemüther begeistert. Allenthalben riesen die Athener die Städte zur Theilnahme auf und fanden bei den meisten Gehör. Nur Sparta, allzu sehr gedemüthigt durch seine vorige Riederlage, und Korinth, durch eine maledonische Besatung gezügelt, nahmen keinen Theil.

Die ersten Fortschritte des von Leosthenes angeführten Heeres waren glänzend. Er kam dem Antipater, der einer solchen Raschheit nicht gewärtig war, überall zuvor, schlug ihn nabe bei Thermoppla und nöthigte ihn, sich in Lamia, einer festen Stadt Thessalien's, einzuschließen. Die Stadt wird mit Eiser belagert; Antipater thut Friedensvorschläge, aber die Belagerer for-

dern eine unbedingte Uebergabe. Die Belagerung wird fortgefest, aber ber muthige, friegserfahrene Leofthenes, die Geele des gaugen Unternehmens, bei einem Ausfalle der Belagerten durch einen Steinwurf getodtet. Mit ibm fant bas Glud bes Bundes. Junge, unerfahrne Manner, denen das Butrauen des Beeres fehlte, traten an feine Stelle. Dennoch wuchs in dem Lager der Grieden Uebermuth und Berachtung bes Reindes; mehrere Truppen der Berbundeten gingen unter mancherlei Borwand nach Saufe; Antipater befam einen Erfat und erflarte ben Griechen, nach bem gludlichen, wenngleich nicht gang entschiedenen Treffen bei Rranon: daß er nicht mit der Gesammtheit verhandeln, sondern mit jedem einzelnen Staate einen Separatfrieden schließen werde. Diefe lettere Bedingung entschied. Jeder Staat eilte jest, fo febr er tonnte, Friede für fich ju schließen, obne auf feine Bundesgenoffen Rudficht zu nehmen. Alle erbielten ibn, meift unter ber Bedingung: matedonische Besatzung einzunehmen und die demofratische Verfaffung in eine oligarchische zu verwandeln, wodurch die Anhänger Antipater's an die Spike famen. Nur die Athener und Aetoler blieben qulest übrig, Die, ale die Urheber bes Rrieges, eine hartere Strafe erwartete.

Unverweilt zog das makedonische Geer, von Antipater und Krateros geführt, gegen Athen. Als es in Bootien stand, kam ihm eine athenische Gesandtschaft entgegen, die so viel erlangte daß Antipater nicht weiter vorrückte; übrigens wurde der Friede nur unter der Bedingung einer gänzlichen Unterwerfung zugestanden. Da sich jest die Athener den Forderungen des Antipater fügten, mas

ßigte er seinen Zorn und verlangte nur daß die Stadt eine makedonische Besahung ausnehme, die Kriegskosten wieder erstatte, außerdem eine Summe als Strafe erslege und den Demosthenes und Hyperides ausliefere. Zugleich verloren von 30,000 Bürgern gegen 21,000— nach andern nur 12,000— als zu Dürstige ihr Bürgerrecht und wurden als Kolonisten nach Thrakien gessandt.

Auf die erste Nachricht von dem Anruden des matedonischen Beeres entwich Demosthenes und die Redner feiner Bartei aus Athen; das Bolf aber verurtheilte fie. auf Demades' Borfdlag, jum Tode. Beil fie fich nun in verschiedene Wegenden gerftreut hatten, fchidte Antipater Coldaten aus und mit ihnen ben Schauspieler Archias, welcher wegen feines Bafchereifers ben Beinamen Phygadotheras b. i. Jager ber Berbannten, befam. Diefer riß ben Spperibes und einige audere Redner in Aegina aus dem Beiligthum des Aeafos mit Gewalt hinmeg und schickte fie nach Rleona, einem Orte bei Nemea, zum Antipater, welcher fie hinrichten ließ; ja, bem Spperides foll die Bunge vorher ausgeschnitten worden sein. Demosthenes aber hatte fich nach der Infel Ralauria, Trozen gegenüber, in einen Tempel des Boseidon geflüchtet. Hicher begab fich auch Archias und fuchte ibn gu bereben, mit ibm gum Antipater gu gebn, ber ihm fein Uebel gufugen werbe. Der Redner aber, ohne aufzustehn, fah ben Beimtudifchen mit Berachtung an und fagte: "D Archias, du haft mich nie als Schauspieler gerührt, auch jest wirft bu mich nicht durch deine Berheigungen umstimmen." — Als hierauf Archias anfing gornig gu broben, sprach Demofthenes: "Best redeft bu wie die Bythia auf dem makedonischen Dreifuß, vorbin aber marft bu ein Buhnenheld. 3ch bitte bich um Geduld auf einige Augenblide; ich habe nur noch den Meinigen Giniges ju fchreiben". - Dit diesen Borten ließ er fich am Altar bes Gottes nieder. nahm ein Blatt und bielt das Schreibrohr an den Mund. als ob er fanne. Dann bullte er bas Saupt ein und ließ es zur Seite finken. Die makedonischen Trabanten bielten diefes für ein Zeichen der Reigheit und verfpotteten ihn. Als aber Archias hinzutrat, seine vorigen Berbeißungen wiederholte und ihn ermabute, ihm zu folgen, da enthullte Demofthenes, ber bereits die Birfung des aus dem Robre gesogenen Giftes verspürte, fein Angeficht, fab den Archias ftarr an und fagte: "Run fannft du die Rolle des Rreon übernehmen und diefen Leichnam unbegraben hinwerfen. Ich aber, o Poseidon, verlaffe beinen Tempel noch lebend und rufe bich jum Reugen an, daß Antipater, der Mafedonier, nicht einmal dein Seiligthum unbefledt gelaffen bat". Rach Diefen Borten fing er an ju gittern und ale er weiter ichreiten wollte, fant er noch an dem Altare nieder und gab mit einem Seufzer feinen Beift auf.

Richt lange nach seinem Tode, der an dem traurigeten Tage der Thesmophorien erfolgte, an welchem die Beiber neben dem Tempel der Demeter fasten, errichtete ihm das Bolt eine eherne Bildsaule und verordnete daß immer der alteste aus seiner Familie im Prytaneum freie Speisung haben solle.

Demades genoß der Früchte seines Berrathes nicht

lange. Die gottliche Gerechtigfeit, fagt Blutard, bas Blut feiner Gegner rachen wollte, führte ibn n Matedonien, damit er eben durch Die umtame, benei fo schimpflich geschmeichelt batte. Er tam bier an, Antipater icon frant barnieber lag und Raffander, n der jest alle Gewalt in Banden batte, einen Brief 1 ibm an Berdittas in Afien aufgefangen hatte, mo Diefer aufgeforbert murbe, fogleich nach Matedonien fommen und fich ber Berrichaft zu bemächtigen, Die 1 noch an einem dunnen Raden binge. Raffander ließ ! Demades fogleich nach feiner Anfunft vor fich ford und zuerft deffen Sobn fo nab bei ibm binrichten ! feine Rleider überall mit bem Blute beforist mur Ihm felbft aber machte er wegen feines Undants Die terften Bormurfe und ließ ihn bann noch unter v Somabungen ebenfalls binrichten.

Un der Spipe des Staates von Athen stand de durch die Gunst Antipater's, Phofion, ein Man unerschütterlicher Gerechtigkeitsliebe, für den schrilmstand ein ehrenvolles Zeugniß ist daß er ir trüben und verderbten Zeit so sehr bervorragte durch eine sophistische Runst nach Prunk und zu streben. Ein Schüler des Platon wetteiserte er Tenofrates in Strenge der Sitten, und seine heit, freiwillige Armuth und Milde auch gegkonnte nur aus einem acht philosophischen Gerspringen. Aber mehr ein verständiger Tgenialer Volksführer, setzte er seinen Ri-Klugheit, mit der er stets das Sicherste wo Gelingen seiner meisten Unternehmungen

vierzigmal stand er als stegreicher Feldherr an der Spise der Truppen — hieß ihn den gewählten Beg beharrlich versolgen. Es war also auch ganz natürlich daß er ein Gegner des genialen Demosthenes war, der nicht nach Sicherheit, sondern nach Größe trachtete, und daß er, die Uebel der Demostratie wohl durchschauend sich mit redlichem Ernste zu der Sache Masedonien's hinneigte.

Als Athen in die Hande Antipater's fiel, wurde Niemand mehr begünstigt, als Photion. Ein Verwandter
von ihm, Menyllos, war der Befehlshaber der masedonischen Besatzung. Diese war, obgleich sie sich ruhig
und bescheiden betrug, den Athenern doch als ein sichtbares und dauerndes Zeichen ihrer Knechtschaft, unglaublich verhaßt. Außer der Verwandtschaft mit dem
Renyllos sprach noch gegen Photion, daß er allzu leicht
in die Abänderung der Versassung gewilligt und sich
nicht genug für die Rettung des Demosthenes und der
andern Redner verwendet babe. Es ist aber schwer hierüber zu urtheilen, so wie überhaupt der Zusammenhang
der Begebenheiten in jener Zeitperiode keineswegs vollkommen klar ist.

Antipater starb und sein Tod war die Losung zu neuen Unruhen in Griechenland. Er hatte, vielleicht aus Edelmuth, mit Uebergehung seines Sohnes Kassander die Regierung dem Polysperchon übertragen, einem Augen und erfahrnen, aber nicht edel gesinnten Manne, der noch überdies durch Alter geschwächt war. Kassander sollte nach ihm den zweiten Platz einnehmen. Dieser, unzufrieden über die Zurückseung, sann aus Empörung. Ein großer Theil der Masedonier war ihm eifrig ergeben,

und er glaubte auf die Besatzungen in den griechischen Städten rechnen zu können, die aus Truppen seines Baters bestanden und die den Bater im Sohne ehrten. Auch schiedte er, ehe Antipater's Tod bekannt wurde, den Rikanor nach Athen, um an des Menyllos Stelle zu treten, dem er nicht traute. Dieses wurde auch wirklich ausgeführt, und als die Athener wenige Tage nachher Untipater's Tod ersuhren, hatten alle den Phosion in Berdacht: er habe vorher Kunde von dem Ereignis geshabt aber aus Gefälligkeit gegen Kassander es verschwiegen.

Gleich darauf schickte Polysperchon, um Raffander's Absichten zu vereiteln und den Phofion nebst allen Anbangern des Antipater zu unterdruden, ein Schreiben nach Athen, worin er meldete: der Ronig, beffen Bormund er war, gabe der Stadt ihre alte demofratische Berfaffung wieder, fo daß alle Burger an der Regierung Theil nehmen konnten; wie er denn auch eben diefelbe Verfügung auch fur die andern griechischen Staaten erließ. Da nun sogleich die größte Aufregung entstand, ließ Phofion den Nifanor, auf den er ein unbegranztes Bertrauen sette, entschlüpfen und zog fich dadurch den Bormurf gu, aus bloger ftarrer Parteilichkeit das Bobl feines Baterlandes auf das Spiel gefest zu haben. Raffander war noch in Afien, um beim Untigonos Gulfe gu Bolysperchon's Sohn, Alexander, rudte gegen Athen, unter dem Borwande der Stadt gegen Nitanor beiguftebn, der mit feiner Befagung des Biraeus fich bemächtigt batte. Mit Alexander's Beer famen die Berwiesenen gurud, die fich sogleich in die Stadt eindrang.

ten und eine verworrene Volksversammlung hielten, in ber man den Phofion feines Strategen - Amtes entfette und andere Reldberren mablte. Auch die Redner der Bolkspartei fielen über ihn ber. Unter diefen Umständen begibt fich Phofion, man fleht nicht recht mit welchen hoffnungen, in Bolpfperchon's Lager, der unterdef in Phofis eingeruckt war und den er als seinen schlimmsten Keind fürchten mußte. Rugleich war auch von seinen Begnern eine Befandtichaft angefommen um ibn form. lich angutlagen. Bolpfperchon ließ unter freiem himmel einen goldnen Thron für den Ronig aufschlagen und den Ronig darauffegen; einen der Freunde des Phofion aber, der ihn begleitete, weil er beim Bolpfperchon in gutem Anfehn zu ftehn meinte, befahl er, fo wie er vortrat, um feine Sache anzubringen, zu ergreifen, auf die Folter ju fpannen und hingurichten ; ber Begenpartei ber Athener aber erlaubte er ihre Rlage zu führen. Phofion wollte antworten, aber Bolpfperchon unterbrach ibn mehrmals, kebrte ibm den Ruden zu und ließ ibn endlich in Reffeln legen. Daffelbe widerfuhr auch mehrern feiner Begleiter: andere retteten fich durch die Rlucht. Die Berhafteten wurden nach Athen gebracht, bem Scheine nach um dort ihren Urtheilsspruch zu empfangen, im Grunde aber um einem fichern Tode entgegen zu geben. Bon ber Bersammlung, die in dieser Absicht berufen wurde, war kein Stlav, fein Fremdling, fein Chrlofer ausgeschloffen, ja felbst Beiber waren zugelaffen. hierauf wurde ein Brief Des Ronigs verlesen, des Inhalts: "er habe zwar biefe Manner icon der Berratherei ichuldig befunden, wolle aber doch den Athenern, als einem freien Bolte, ihre Berurtheilung überlassen". Als nun die Gefangenen vorgeführt murden, verhüllten die redlichsten Bürger beim Anblick des Pholion ihr Gesicht, saben zur Erde nieder und weinten. Nur Ein Bürger faßte den Ruth zu sagen: "da der König dem Bolke ein so wichtiges Urtheil überlassen habe, so wäre es billig daß sich die Sklaven und Fremdlinge aus der Bersammlung entfernten". — Aber der Pöbel erregte darüber einen heftigen Lärm und schrie laut: "man solle die Aristokraten, die Feinde des Volke, steinigen", und Niemand wagte es weiter für Pholion zu reden.

Als diefer endlich zu reden anfing, aber immer wieber unterbrochen murbe, fagte er endlich: "Ich will gugeben gefehlt zu baben ; mogt ibr mich todten. Aber mas baben biefe Manner gefehlt daß ihr fie todten wollt?" .. Beil fie beine Freunde find", mar bie Antwort. Sie auf trat Photion gurud und fagte nichts weiter. De Todeburtheil murbe ausgesprochen; ja Ginige verlan ten , Photion folle vor feinem Tode gefoltert merden # riefen icon nach dem Rade und ben Bentern. Da ! nonidas, melder ben Boltsbefdlug abgefaßt batte . daß felbit Rleitos, der als Abgeordneter Des mat nischen Ronias gegenwärtig mar, Diefes mit Unw borte, fagte er: "Schurken wollen wir foltern, ibr ger! aber gegen Phofion tann ich ein foldes Berf nicht billigen." Borauf Giner der Gutgefinnter wortete: "Gang recht; benn wenn wir ben Phofie terten, mas follten mir dir thun?"

Rady aufgehobener Berfammlung führte m Berurtheilten in das Gefängniß. Die Andern nach Umarmung ihrer Freunde, klagend und weinend ab, Phokion aber zeigte noch eben die ruhige Miene, mit der er sonst die Bersammlungen verlassen hatte, die ihn zum Strategen ernannten. So sehr aber die Gleichmuth des Mannes zur Bewunderung aufforderte, so liesen doch seine Feinde neben ihm her, schalten und mißhandelten ihn. Im Gefängniß fragte ihn Einer seiner Freunde, ob er noch Etwas an seinen Sohn zu bestellen habe. Er antwortete: "allerdings; ich besehle ihm, keinen Groll gegen seine Withurger zu hegen." — So starb Phokion in denselben Gesinnungen, mit denen er gelebt hatte.

Noch nicht zufrieden mit seinem Tode bewirkten seine Feinde den Beschluß: daß sein Leichnam über die Grenze geworfen und keinem Athener erlaubt sein sollte, zu dessen Beerdigung Feuer anzuzünden. Reiner seiner Freunde wagte ihn anzurühren. Doch verrichtete endlich ein Sklav diesen Dienst, indem er das Feuer aus dem Gebiete von Regara holte. Eine Megarerin, die ihm dabei mit ihren Dienerinnen zur Hand ging, errichtete auch dem Phosion ein Denkmal, sammelte seine Gebeine, trug sie bei Nachtzeit in ihre Wohnung und vergrub sie neben dem Heerde.

Nicht lange darauf sah das Bolt seine Irrthümer ein. Es errichtete ihm eine eherne Bildsale und bestattete die ihm überbrachten Gebeine seierlich zur Erde. Seinen Ankläger Agnonidas aber verdammte es zum Tode.

Eine Reihe von Jahren hindurch war nun Griechenland ein Spielball der makedonischen Parteien. Benige Ronate nach Einführung jener wilden Demokratie in

Athen, tam Raffander aus Aften und bemächtigte fich Athen's, mabrend Bolpfperchon in der Beloponnes feine Areibeitsbeschluffe verfundete und Alles mit Unrube und milder Bermirrung erfüllt. Die Berfassung Atben's wird von Reuem verandert, Demetrios Phalareus, ein reicher und tugendhafter Mann, an die Spige der Bermaltung gefest und die matedonische Befagung bleibt in Munpchia. Demetrios verfuhr mit einer Beisbeit und Gelbftanf. opferung, die der alten Beiten murdig mar; benn er be-Diente fich feines Anfebens nur jum Beften feines Baterlandes, vermehrte deffen Ginfunfte, fcmudte die Stadt mit neuen Gebäuden und stellte die verfallenen wieder ber. Das dankbare Bolf errichtete ihm gegen breibundert Bildfäulen. Mls aber bei einem neuen Bechfel ber Dinge Demetrios Boliorfetes, der Cobn des Antigonos. der Stadt eine gangliche Freiheit und Biederherstellung der Demofratie versprach, fturzte das vor Freude trunfne Bolf diefe Bildfaulen wieder um, vergotterte feinen Befreier und verurtheilte den Phalereus jum Tode. Diefer aber entflob den Meuchelmördern und entfam gum Btolemaos nach Meanpten, ber ihn auf bas Freundlichfte aufnahm und ihm die Aufficht des Mufeums und der Bibliothet anvertraute.

Mehr als einmal störte Demetrios Poliorfetes den Frieden von Griechenland, verjagte den Kassander erst aus allen seinen Besitzungen und veranlaßte endlich durch sein unbegränztes Glück einen Bund gegen seinen eigenen Bater Antigonos, der Asien in seiner Gewalt hatte, und gleichfalls nach dem Besitze von Makedonien, als dem Mittelpunkte der Monarchie, trachtete. Die Schlacht

bei 3pfus, einem fleinen Ort in Phrygien, entschied endlich die Nachfolge Alexanders auf eine bestimmte Beise. Antigonos blieb, sein ganges Reich mard gerfückelt und Demetrios entfam nur mit einem fleinen Reft feines Deceres. Raffander wurde Ronig von Mafedonien und erhielt badurch die Berrichaft über Griechenland. Aber nicht lange genoß biefer der eingetretenen Demetrios batte Alles verloren, nur nicht fein Rube. Bertrauen und feinen Duth. Er brang noch einmal in Griechenland ein und, vom Glud begunftigt, tommt er felbst nach Raffanders Tod auf den Thron von Makedonien, den er fleben Jahre lang behauptete. Jest folgte ein Rrieg dem andern; Bellas wurde immer mehr gerruttet, und wie die Parteien wechselten, so wechselten auch die Berfaffungen in ben Städten. Aus Makedonien vertrieben, ging Demetrios nach Afien, um ein neues Reich zu erobern. Er ließ ben Antigonos Gonatas in Griechenland gurud. Diefer feste Tyrannen in ben Stadten ein und erklarte fich jum Beschüter aller Derer. die fich der oberften Bewalt in ihrem Baterlande bemachtigen wollten. Dit ihrer Gulfe wurde er machtig genug um Makedonien zu erobern. Er feste fich hier fest und hinterließ das Reich seinen Rachkommen, von denen Berseus der lette war.

Bahrend diese Zerrüttung im Innern war, drang ein neues Unbeil von Außen ber über Griechenland ein. Schaaren von Galliern stürzten von Thrafien und Thessalien her herein, in keiner andern Absicht, als vom Raub zu leben. Brennus stand an der Spipe des wilden Volks, das sich beim Fortziehn wie eine Lawine durch

feine Berbindung mit andern Barbaren vergrößerte. Die gemeinsame Befahr vereinigte die griechischen Stagten, allein ob fie icon ibre außerften Rrafte aufboten. tonnten fie boch nicht mehr als 20,000 Mann aufbringen. die aber doch bei Beratlea in Theffalien durch Runft und Uebung den roben Saufen ichlugen. Dennoch drang Brennus durch Thermoppla vor und tam bis an Die Mauern von Delphi. Sier retteten die Briefter bas Baterland. Sie belebten den Muth der Delphier, indem fie ibnen den Beiftand bes Gottes versprachen. beftiges Ungewitter, auf welches Ralte und Schnee folgte, und Erschütterungen der Erbe ichienen die Erfüllungen diefer Berbeigung anzufundigen. In der Morgendammerung griffen die Actolier und Bhotier die befturzten Gallier an. Brennus wird verwundet. feine Soldaten flieben, und in der Dunkelbeit, von einem panischen Schreden ergriffen, fturgen fie über einander ber und todten fich gegenseitig. Auf ihrer Flucht von hunger und Ralte verfolgt, werden fie noch einmal von den Griechen geschlagen. Brennus vergiftet fich und der Reft feines heeres wird in dem feindlichen Lande auf gerieben. Gin anderer Theil , der den Beg mehr oftlich genommen batte, lagt fich in Thrafien nieder, bas baburch für Mafedonien größtentheils verloren ging; ein britter Schwarm endlich geht über bas Meer und nimmt Galatien ein.

Benn es den Aetolern nicht an aller Bildung gefehlt hatte, so murden fie jest, als fie durch die Bertrei-

bung der Gallier mit Ruhm gefront maren, auf das beilfamfte für Griechenland baben wirfen tonnen. Der Freiheitsgeift mar in Bellas noch feinesmegs erloschen; die jezigen Machthaber in Makedonien waren nicht fo furchtbar als Alexander und Philippos; der Beift der Eiferfucht belebte fie nicht mehr in gleichem Grade und Die Schlacht bei Ipsus hatte Die Beftigkeit ihrer Beftrebungen gebrochen. Diejenigen, welche Uften unter fich getheilt batten, waren jest mehr beschäftigt, ihr Glud ju genießen, als ihre Macht zu vergrößern, - Matedonien, auf feine alten Grenzen beschränkt und von mannichfaltigem Unglud erschöpft, wechselt nach ber Laune der Armee (Die größtentheils aus Goldnern befteht) feinen herrn mehr als einmal, und obicon Griedenland immer das Biel ihres Chrgeizes und ihrer Beftrebungen blieb, fo maren doch diese nicht fraftig. Die Iprannen, die fich iu den meiften Städten aufgeworfen batten, genoffen feines bedeutenden Schutes von Auken und waren ohn' Unterlag von der Furcht vor ihren Ditburgern gelähmt. Auch mare zu glauben gemefen baß die Riederlage der Gallier das Selbstvertrauen der Briechen erhobt baben und bas Bolt, welches Bellas befreit batte, fein Anfebn ju Grundung eines Bundes benuten murbe. Aber der Charafter der Actoler war zu wild, als daß man fich ihnen anvertrauen oder fie als Beschüßer der Freiheit batte betrachten mogen. Je größere Thaten fie verrichteten, defto furchtbarer wurben fie ihren Nachbarn. Dan bagte fie faft ebenso wie die Gallier.

Aber eben diese Furcht murde Griechenland auf eine

andere Beise nutlich, denn fie veranlagte die Erneue rung des achaifchen Bundes, ber ichon in alten Beiten in zwölf Städten bestanden batte, deffen Abgeordnete fich zwei Mal im Jahr zu Aegion, einer Stadt Achaias, versammelten. Die jahrlich ernannten zwei Strategen tommandirten die Armee. Die Ruhe und Stille, mit welcher fich diefer Staatenbund verhielt, batte feine Existens unter Philippos und Alexander gesichert; et batte feine Berfaffung, ja, faft feine Freiheit erhalten; aber bem Unglude, bas Griechenland unter Alexander's Nachfolgern erfuhr, entging er nicht. Die baufigen Staatsummalzungen Mafedonien's mirften auch auf Achaia. Ginige feiner Stadte betamen Befagungen von Bolpsperchon, Demetrios, Raffander, Antigonos; andere faben Tyrannen in ihrem Schoofe aufwachsen. Die Berichiedenheit ihrer Lage gab auch ihrem Intereffe eine getheilte Richtung; oft ftanden die Zwede ihrer Beren einander entgegen und die alten Bande ichienen ganglich zerbrochen.

Indessen benutten einige Städte einen gunstigen Zeitpunkt äußerer Ruhe um ihr Joch abzuwersen; und um dem llebermuth der Aetoler die Spipe zu bieten, erneuerten sie den alten Bund, dem noch andere Städte beitraten, als Antigonos Gonatas nach Befreiung des makedonischen Thrones anderweit beschäftigt war. Doch waren seine Wirkungen unbedeutend und sein Dasein dunkel, die Aratos aus Siknon, welcher als ein zwanzigjähriger Jüngling seine Baterstadt von den Tyrannen befreite, dieselbe mit dem achäischen Bunde vereinigte, dann zum Strategos desselben erwählt ward und in die

ser Burde aus vielen Städten die makedonische Besatzung nebst den Tyrannen vertrieb und den Bund nach allen Seiten erweiterte.

Diese machsende Macht erwedte die Eifersucht von Athen und Sparta: wie es benn ohne Zweifel hochft nachtheilig für den Bund war, daß Sparta keinen Theil daran genommen hatte. Beide Städte behielten in ihrer herabwurdigung noch ben alten Stolg, und eine Idee von Burde mar an ihren Namen gefnupft. Die Aetoler nabrten den Bunder der Eifersucht und veranlaßten einen Arieg ber Spartaner und Achaer, in welchem diese gu wiederholten Malen geschlagen werden und mehrere Befikungen verlieren. Batte Argtos dem Ronig von Sparta Rleomenes die Begemonie überlaffen wollen, fo batte jenen Uebeln konnen vorgebeugt werden; allein, dem Nachbar abgeneigt und felbst zu fehr an das Berrichen gewöhnt, unternimmt er das gefährliche Bagftud, Matedonien jum Schute des Bundes einzuladen und ben alten Reind der griechischen Unabhangigfeit zu deren Befchüger machen zu wollen. Aber zu feiner Entschulbis gung kann gesagt merden bak auch Sparta fich um die Gunft Mafedoniens bewarb, wodurch der achaifche Bund in eine noch größere Berlegenheit wurde gerathen fein. Die erste Bedingung Makedonien's war die Auslieferung von Afroforinth, dem Schluffel der Beloponnes, melbes auch wirklich eine malebonische Befagung einnahm.

Jest stand Makedonien — Antigonos Doson war sein König — allein an der Spize des Bundes; sein Befehl galt allein; alle Kriegsrüftungen hingen von ihm ab. Mit dieser Berstärkung siegte der Bund. Die Spar-

taner verloren ihre Eroberungen wieder; Antigonos bringt in Lasonien ein, Rleomenes wird bei Sellasia in einer großen Schlacht auf's Haupt geschlagen. Rleomenes muß flieben. Sparta bekömmt eine masedonische Besahung und verliert die Verfassung wieder, die ihm die Hochherzigseit seiner letten Könige gegeben hatte. Diese Bemühungen verdienen als die letten Bestrebungen einer eblen Feiheitsliebe erwähnt zu werden.

Nach und burch Lpfander batten die fpartanischen Sitten eine große Beranderung erlitten. Gin großer Theil ber gemachten Beute mar nach Sparta gefommen. und da dieses die Begemonie auf dem Lande auch mit ber Thalaffotratie verband, tonnte es ohne Geld und Reichthum nicht bestehen. Der lofurgifchen Befets gebung zuwider murde befchloffen bag Sparta einen Schat befiten durfe, und bald erlaubten fich auch bie Burger, mas bem gangen Staat verftattet worden. Die Raubsucht ber neuen Berricher murbe besto großer, je rober und armer fie gemefen maren. Beig und Sabfucht rif ein: Die ebemalige Gleichbeit ber Guter mar aufgehoben ; Prachtliebe und Schwelgerei folgten nach. Das Berberbniß flieg nach ber Regierung bes Agefilaos auf ben höchsten Gipfel. Schon sein Sohn Archidamos wird beschuldigt, im Auslande, die vaterlandischen Sitten verachtenb, schwelgerisch nud nach auslandischer Beife gelebt zu haben, und bieg Rlagen über bas Betragen ber Ronige nimmt mit bem Fortgange ber Beiten gu. Die öffentlichen Mahlzeiten wurden entweder gang verlaffen ober die Tafeln mit auserlefenen Berichten befett und die Betten mit toftbaren Teppichen geschmudt. Dem

Beispiele der Könige folgten Privatpersonen. In den Gymnasien war die alte Zucht erloschen, und wie in andern Heeren Griechenlands wurden Söldner zur Unterführung des menschenarmen Staates gebraucht. Bon wirklichen Spartanern waren damals nicht mehr als 700 übrig und unter diesen waren kaum 100, die noch Grund und Boden besaßen. Der übrige Theil des Bolks saß arm und verachtet in der Stadt.

So gerruttet und in der Befahr einer ganglichen Auflösung fand Agis III., als er gur Beit des Antigo. nos Conatas gur Regierung fam, fein entartetetes Baterland. Diefer übertraf alle feine Borganger feit bem großen Agefilaos fo weit an erhabener Dentungsart, daß er, obicon in dem Ueberfluß feiner Mutter und Großmutter erzogen, die unter allen Spartanerinnen das größte Bermogen befagen, fich doch fogleich für einen Zeind aller Bollufte erflarte, jede Art von Bracht vermied, einen einfachen Mantel trug und laut erflarte: es sei ihm an der Ronigswurde nichts gelegen, wenn er nicht durch fie die Gefete und alten Einrichtungen Lpfurgos' wiederherstellen konnte. Die Jungern gaben auch bald feinen Borftellungen Gebor und anderten ibre Lebensart; die Alten bingegen, verweichlicht und entartet, zitterten vor dem Namen Lyfurgos' wie entlaufne Stlaven vor dem Ramen ihres Berrn. Gein edles Beispiel batte felbst auf die Beiber seiner Berwandtschaft einen heilsamen Ginfluß, welcher hinwiederum auf eine große Renge Andrer einwirfte. Gelbft bas durftige Polt wunfchte eine Beranderung. Agis ließ daher durch einen der Ephoren den Borfcblag thun, alle Schulden aufzuheben und das ganze Land von Neuem auszutheilen; auch sollten die Pheiditien und die übrige Lebensart der Alten wieder eingeführt werden. Agis selbst aber erklärte, er sei bereit der Verfassung, die er einführte, die größten Opfer darzubringen: sein sämmtliches Vermögen, das in vielem Acerland und 600 Talenten baaren Geldes bestand; ein Gleiches wollen seine Mutter und Großmutter thun, die unter den Spartanern die reichsten wären, so wie auch alle seine Verwandte und Freunde.

So fehr nun das Volk diese Großmuth bewunderte, so lebhaft war der Biderstand der Reichen; vornemlich des zweiten Königs Leonidas, welcher wohl sah daß er, wenn der Vorschlag durchginge, das Opfer bringen, Agis aber allein den Dank einerndten würde. So geschah es daß die vorgeschlagene Einrichtung in der Gerusia durch das Uebergewicht einer einzigen Stimme verworfen wurde.

Mancherlei Unruhen folgten, perfonliche Feindseligekeiten mischten sich ein, und Agis und seine Freunde, selbst bedroht, nahmen ihre Zuslucht zu gewaltsamen und geseswidrigen Waßregeln, umringten sich mit der Jugend und den Gesangenen, die sie befreit hatten, jagten die Ephoren von ihren Sigen, verbrannten alle Schuldbriese und man war im Begriff auch die Ackervertheilungen vorzunehmen, als Agis in den Krieg ziehen mußte um den Achdern gegen einen Angriff der Aetoler beizustehen. Während dieses Feldzuges, in welchem er durch die trefsliche Haltung und Kriegszucht seiner Truppen und sein eignes edles und bescheidenes Betragen allgemeine Bewunderung erregte, benußten seine Gegner in Sparta

die Zeit zu einer volltommenen Umgestaltung ber neus geschaffenen Berfaffung, und Agis fand bei feiner Rudfebr Alles fo verandert, daß er Schutz in dem Tempel der Athene suchen mußte. Bier murde er durch Lift ge-Seine Zeinde hielten über ihn im Gefangniffe Als ibn einer ber Richter unter dem Scheine der Mäßigung und als ob er ihm ein Mittel der Rettung angeben wolle, fragte: "ob er nicht zu feinem Unternehmen fei gezwungen worden? antwortete er: "ungezwungen babe er nach dem Beispiele Lufurgos' die alte Berfaffung wieder herstellen wollen;" und da Jener weiter fragte: "ob er benn fein Unternehmen bereue?" ermiderte er : "er empfinde über ein fo rühmliches Unternehmen feine Reue, ob er icon die bartefte Strafe werde dulden muffen." Ran verurtheilte ihn alfo erdroffelt zu werden. da wollte feiner ber Diener Sand an den Ronig legen; und ichon verfammelten fich viele Menschen vor dem Gefangniffe, auch feine Mutter und Großmutter, und verlangten mit vielem Gefdrei daß man dem Ronige doch ein ordentliches Gericht vor dem Bolle zugefteben möchte. Rit Rube und voll Beforgniß, der Gefangene mochte ibnen entriffen werden, bewirften feine Wegner die Sinrichtung; und da Agis einen der Diener fläglich weinen fab, fagte er: "Beine nicht; ba ich auf eine fo ungerechte Beife fterbe, fo bin ich weit gludlicher, als meine Benter." Darauf ließ er fich ohne Biderstand erdroffeln.

Rachdem diefes geschehen war, trat einer der Richter auf die Straße und lud die Beiber ein hereinzukommen, mit der Versicherung daß dem Agis kein Leid widerfahren solle. Als er hierauf die Großmutter hereingeführt hatte, übergab er sie den Genkern, die sie aushenkten. Rach dieser hinrichtung ließ er auch die Mutter herein sühren. Bie sie nun beim Eintreten ihren Sohn auf der Erde liegen und ihre Mutter erdrosselt sah, nahm sie zuerst diese mit hülse der Diener herab und legte den Leichnam sorgsältig verhüllt neben den Agis hin. Dann warf sie sich auf ihren Sohn, benetzte ihn mit ihren Thränen und sprach: "Deine allzugroße Sanstmuth und Menschenliebe haben dich zu Grunde gerichtet." Sogleich sprang Amphares, der sie an der Thüre beobachtet hatte, herein und sagte in bestiger Buth: "Beil du denn das Beginnen deines Sohnes gut beißest, so sollst du mit ihm gleiche Strase leiden!" Darauf stellte sich Agesistrata an die Schlinge und bot mit den Borten: "Röge es Sparta zum Glück gereichen!" ihren Nacken dar.

Als die Nachricht von diesem grausamen Versahren sich in der Stadt verbreitete, hielt keine Furcht die Bürger zurud, ihren Schmerz über das Geschehene wie ihren Abscheu gegen die Mörder an den Tag zu legen, und alle hielten sich überzeugt daß seitdem die Dorer die Peloponnes bewohnten keine verruchtere That in Sparta verübt worden. Denn an einen König von Sparta legten selbst Feinde kaum die Hand, sondern achteten seine Würde, und seit Menschengedenken war Kleombrotos der Einzige, der in einer Schlacht (bei Leuftra) durch Feindes Hand gefallen war.

Rach dieser That regierte Leonidas, der Urheber dieser Schandthaten, noch einige Jahre in Sparta und verserbte das Reich an seinen Sohn Kleomenes, einen trefflichen Mann, der in Allem die Gefinnungen des Agis

annahm, die Unthätigkeit und Berderbniß seiner Mitbürger haßte und bei seiner etwas heftigen Sinnesart es auch wohl für recht hielt, sie wider ihren Willen zu dem Bessern zu zwingen. Da er fand daß die Bürger durch, aus erschlasst wären, daß die Reichen alle Sorge für das gemeine Beste aus den Augen setzen, das dürstige Bolk in Unthätigkeit versunken war und er selbst nur den Namen eines Königs führte, die Ephoren aber die Racht besasen, nahm er sich vor, eine gänzliche Umgestaltung im Staate zu bewirken. Aber das Schicksal des Agis belehrte ihn daß er auf den Beistand seiner Mitbürger nicht rechnen dürse.

Nachdem er nun im Felde gegen den achäischen Bund mehrere gludliche Unternehmungen ausgeführt hatte, liek er einstmals das durch vieles Herumziehen ermudete Beer in Arfadien gurud und wendete fich mit einer auserlefenen Abtheilung von Goldnern, beren einigen er fein Borhaben entdecte, ploklich gegen Sparta, überfiel die Ephoren, welche eben bei Tifche fagen, todtete beren vier und einige ihrer Bertheidiger, achtete einige achtzig Burger, welche die Stadt verlaffen follten, rief bann das Bolf zusammen, erklärte das Ephorat für aufgeboben, vertheilte die Ländereien und bestimmte auch Denen einen Antheil. Die jest zwar verbannt maren aber nach Beruhigung der Stadt wieder gurudfehren murben. Dann vermehrte er die Bahl der Bürger mit den bravften Bewohnern der lakonischen Städte und stellte die alten Leibesübungen und Tifchgefellschaften wieder her, wozu fich auch die Jugend febr willig finden ließ. Er felbft ging dabei Allen mit gutem Beifpiel voran burch die einfachste Lebensart, welche vor der des gemeinsten Mannes nichts voraus hatte; wodurch er denn nicht allein seine Landsleute, sondern auch die Fremden für sich einnahm und sich ihnen als einen ächten Nachkommen des Herakles darstellte.

Um nun nach dieser Staatsumänderung die Rube im Innern zu befördern, feste er den Rrieg gegen die Achaer fort; vom Glud begunftigt drang er in ihr Bebiet ein und nothigte endlich den Aratos, Gulfe bei Antigonos Dofon zu fuchen. Diefe Unterftugung wendete Das Rriegsglud gegen Rleomenes, welcher feiner Geits ben Ptolemaos um Gulfe ansprach, aber von ihm getäuscht wurde. Obgleich er nun Mittel fand, das Unglud zu milbern und felbft ben Zeinden großen Schaden zuzufügen, fo vernichtete doch endlich die entscheidende Schlacht bei Sellasia, in der er mit dem größten Muthe und anfangs mit entschiedenem Glude ftritt. alle feine Boffnungen, und nachdem er felbst feinen Mitburgern gerathen hatte, fich dem Sieger zu unterwerfen, schiffte er fich nach Aegypten ein, mit der Betheuerung: er merde immer, er mochte nun leben oder fterben, thun, mas für Sparta heilfam fei.

Antigonos nahm nun Sparta ein, behandelte aber die Einwohner mit großer Milde, frankte ihre Burde nicht und verstattete ihnen die Autonomie. Benige Tage nach seinem Einzug in Sparta war er genöthigt, die Beloponnes zu verlassen, um nach Makedonien zurückzufehren, wo die Barbaren eingebrochen waren. Er kam im Rampfe mit ihnen auf eine rühmliche Beise um. Eine

luze Zeit also entschied das Schickal von Sparta und der ganzen Beloponnes.

Rleomenes begab sich nun nach Alexandria, wo ihn der König Ptolemäos, mit dem Beinamen Euergetes, anfangs kaltsinnig aufnahm. Als er aber in der Folge Proben von seinen Einsichten ablegte und lakonische Einsachheit, mit seiner Bildung verbunden, zeigte, slößte er dem Ptolemäos große Achtung für sich ein. Dieser bereute es sehr, einen trefflich gesinnten Mann hintangesetzt und durch dessen Richtbeachtung die makedonische Racht vergrößert zu haben. Er suchte ihn daher auf alle Beise wieder auszurichten und machte ihm Hossnung auf trästige Unterstützung. Ueberdieß setzte er ihm einen Jahrgehalt aus, von dem er mit den Seinigen sparsam lebte, einen großen Theil aber zu Geschenken für Die verwendete, die aus Griechenland nach Aegupten versschlagen worden waren.

Allein turz darauf starb Ptolemaos, ebe er sein Berssprechen hatte erfüllen können, und sein Nachfolger Ptoslemaos, mit dem Beinamen Philopator, versank in die nichtswürdigste Schwelgerei und Beiberherrschaft. Insbessen konnte man des Kleomenes noch nicht ganz entsbehren, da der König seinen Thron nicht gesichert glaubte, und die Wiethtruppen, welche größtentheils aus Peloponnesiern bestanden, ganz an Kleomenes hingen. Bald aber wurde er um dieses Ansehns willen den höflingen verdächtig, und da er, auf die Nachricht von den großen Berwirrungen in der Peloponnes nach Antigonos' Tode, verlangte daß man ihn allein mit seinen Freunden abreisen lasse, fand man sowohl sein Bleiben als seine

Entlassung bedenklich, weil er die Gebrechen des Reichs batte kennen gelernt. Auch wußte man durch allerlei Bersläumdungen und untergeschobene Briefe den König dashin zu bringen daß er befahl den Kleomenes in ein geräumiges Haus einzusperren, und ihm zwar den bisserigen Unterhalt reichen ließ, aber alle Verbindung mit Fremden untersagte.

Da nun Kleomenes aus mancherlei Anzeigen sah, daß man seinen und seiner Freunde Untergang beschlossen habe und daß er allen bisherigen Hoffnungen entsagen musse, beredete er die Seinigen nicht abzuwarten, bis sie Opferthieren gleich geschlachtet würden, sondern als Spartaner auf eine würdige Weise zu sterben. Sie machten die Wächter trunken, brachen mit dem Degen in der Hand aus dem Gewahrsam und riesen das Bolk in den Straßen zur Freiheit auf. Allein diese Leute hatten nur so viel Araft, Alcomenes' Kühnheit zu bewundern; ihm zu solgen und beizustehn hatte Niemand die Kühnheit.

So schweifte Rleomenes eine Zeit lang auf Gerathewohl in der Stadt umher und da er sah, daß sich Riemand anschloß, sondern daß Alle surchtsam davon liesen,
ermahnte er seine Freunde eines ehrenvollen Todes zu
sterben, wie ihre Thaten verdienten. Sie tödteten sich
also einander gegenseitig mit kaltem Blute, bis auf den
Panteus, einen schönen Jüngling, der sich im Kriege
auf das Rühmlichste ausgezeichnet hatte und des Kleomenes Liebling war. Dieser erhielt die Anweisung, sich
nicht eher umzubringen, bis erden König und seine Begleiter hingestreckt sähe. Wie sie nun Alle auf der Erde lagen,

ging Panteus umber und stach Jeden mit der Spipe des Degens, um zu versuchen, ob Einer noch lebe. Auch den Aleomenes stach er in die Ferse, und wie er sah, daß er das Gesicht verzog, füßte er ihn und setzte sich an seine Seite, bis er völlig todt war; dann umarmte er den Leichnam und erstach sich über ihm.

Als das Gerücht hiervon in die Stadt kam, verlor Kratefikleia, die Gemahlin des Kleomenes, obgleich sonst ein edles Weib, mit einmal ihren stolzen Muth, saßte die kleinen Söhne in ihren Arm und brach ein lautes Klaggeschrei aus. Der Aelteste entsprang ihren Händen und stürzte sich vom Dache des Hauses herab, siel sich aber nicht todt, und da man ihn auf hob, schrie er und weinte, daß man ihn nicht möge sterben sassen.

Ateomenes in eine Thierhaut gewickelt ans Kreuz zu schlagen und die Kinder nebst der Gemahlin des Kleomenes und ihrem Gefolge hinzurichten. In diesem bes sand sich auch die Gattin des Panteus, ein Weib von ungemeiner Schönheit und edler Bildung, die ihren Eletern entschlüpft war um ihrem Manne nachzusolgen, mit welchem sie heiter und ohne Murren das Leben in dem fremden Lande ertrug. Diese begleitete die Kratesikleia auf ihrem letten Gang und sprach ihr Muth ein; wiewohl diese nicht für sich den Tod fürchtete, sondern nur darum bat sie vor ihren Kindern hinzurichten. Dennoch würgten die Henker ihre Knaben zuerst vor den Augen der Mutter. Die Gattin des Panteus, die groß und start war, schürzte sich auf, bediente schweigend jede der

sterbenden Frauen und legte die Leichen zurecht, f es die Umstände erlaubten. Als auch die Reihe e kam, ließ sie ihr Gewand fallen und machte sich zurecht und litt den Tod mit der größten Standhafti Roch in diesen letten Zeiten gab Sparta durch ein se Trauerspiel, wo die Weiber in Rücksicht auf die Betung des Todes mit den Männern wetteiserten, Beweis daß die Tugend auch nicht im Unglud er werden kann.

Nach Antigonos' Tod tam fein fiebzebnjähriger ! del, Philippos, Demetrios' Cohn, zur Berrichaft. deffen langwieriger Regierung innere Unruhen und teien in der gangen Belovonnes und vorzüglich in S mutbeten und diefes feiner Auflofung immer naber ! ten. Die Stadt mar getheilt zwischen achaifd-mafedi und atolifch Befinnten. Die Aetoler, ben achai Bund, als feiner Freiheit beraubt, verachtend und Furcht vor dem jungen Philippos, fpielten in bei loponnes die Berren, fclugen den Aratos und noth ibn aufs Neue die Freundschaft und den Schut I donien's anzufleben. Denn fo febr mar jett ber 9 icon durch die Theilnahme mit den machtigen Bu genoffen geschwächt, daß fie nicht mehr felbit die 28 trugen, ja nicht einmal fremde Truppen in Sold men, fondern daß fie dem matedonischen Ronige fu nen Schut Geld gablten. Diefer fing den Rrieg ; Die Actoler mit Glud an; nachdem er ibn aber zwei ? fortgefest batte, ward er nach der für die Romer fe gludlichen Schlacht bei Canna beredet, seine Gedanken auf Italien zu richten. Er machte ploglich Frieden mit den Aetolern, ohne die Achaer auch nur zu fragen, die, — da jeder Theil behalten sollte, was er eben hatte, — außer den frühern Beleidigungen nur Verlust und Schaden hatten.

Der Politit welche Philippos nach dem Plan seiner Rathgeber befolgte, lagen folgende Rudfichten zu Grunde.

218 in Italien der große Rampf um die Berrschaft der Belt gefampft wurde, abnten die meifen Freunde des Ronigs daß der Sieger fich nicht mit bem Befite ron Italien und Sikelien begnügen, und daß Briechenland einen Sturm zu bestehen haben murde. Andre aber, natt ibn in dem Gedanken zu bestärken. Makregeln der Sicherheit zu nehmen, fcmeichelten feiner Gitelfeit und ftellten die Eroberung Stalien's nach ber Rieberlage der Romer als eine leichte Sache vor; und der erfte Schritt den er dazu that, mar, fich mit den Aetolern auszusöhnen bie er batte unterdruden follen, modurch er fich ben Bag ron gang Briechenland jugog ohne fich boch an Jenen Freunde zu machen. Er schickte Gefandte an Sannibal und ließ ein Bundnig anbieten, mogu fich diefer geneigt bemies. Die Römer waren jekt also unvermuthet und febr gur ungelegenen Beit in Die Angelegenheiten von Griechenland verwidelt. In ibrer damaligen Lage tonnten fle nichts thun, als die etwanigen gandungsversuche des Philippos vereiteln und ibn in feinem eignen Go biete befchäftigen. Das Erfte geschah durch eine Beob. achtungeflotte die beinah unausgesetzt auf dem jonis ichen Meere freugte, und das Lettere erreichten fie durch bie Aetoler, mit benen die Romer ein Bundniß ich und die nicht aufhörten Griechenland zu beunrul sowie durch ben Machanidas, den Tyrann von St der in der Peloponnes alle makedonisch Gefinntz Furcht setze und fich anschiefte die ganze Pelope für sich zu erobern.

Rachdem Aratos an dem Hofe Philippos', w feine schlimmen Reigungen immer mehr entwickelte, ein langfames Gift getobtet mar, weil er feine gewaltsamen Magregeln billigte und ihm durch feir febn oft beschwerlich fiel, mablten die Achaer den ta Philopomen aus Megalopolis zu ihrem Strategos. der mehrere tapfere Thaten verrichtet und in der Sd bei Gellafta den Sica auf die Seite des Antigono lenkt hatte. Ihre Babl tauschte fie nicht. Dit g Thatigfeit suchte er den Uebeln abzuhelfen, die in Bunde eingeriffen waren. Er übte die Achaer unause in den Baffen, verbefferte ihre Taftif und wendete gange Thatigfeit auf bas gemeine Befte. Die fungen derfelben bewährten fich in einem Unterne gegen die Spartaner, die bei Mantinea gefchlagen den. Machanidas blieb, und ein andrer Tyrann, R trat an feine Stelle.

Um diese Zeit war der zweite punische Krieg g lich geendet, und die Römer benutten die Gelege sich an Philippos zu rächen. Dieser — überzeugt das Bruch mit Rom unvermeidlich sei, hatte um ihre ! desgenossen zu entfräften, mit Attalos, König von gamum und den Rhodiern — beide mit Rom ver det — angefangen, und da sich Athen mit Rhodos

bindet, greift er diese Stadt an, welche sich an die Römer wendete und für den Augenblick durch eine römische Flotte befreit wurde, die an der Peloponnes landete. Zest verbinden sich auch die Aetoler mit den Römern und mehrere andere Staaten, die Philippos in seiner Buth gemishandelt und bedroht hatte. Die Kräste des siegereichen Rom, von Griechenland unterstützt, siegen ob. Quintus Flaminius schlägt den König bei Kynostephalä in Thessalien, Philippos muß um Frieden bitten. Die Bedingungen waren: Alle griechischen Städte in Europa und Asien werden für frei erklärt und können sich nach eigenen Geschen regieren. Philippos zicht seine Besatungen ans allen griechischen Städten, gibt seinen Sohn Desmetrios den Römern als Geißel und erstattet die Kriegsskosten.

Als die Griechen mit den Bedingungen des Friedens noch nicht bekannt waren, beschloß Quintus die Bekanntmachung derselben bis zu den isthmischen Spielen zu verschieben. Da nun von allen Gegenden Griechenland's eine große Menge Zuschaner versammelt war, trat ein Gerold auf und rief aus: "Da der römische Senat und das Volk, und Titus Quintius, sein Feldsherr, den König Philippos und die Makedonier überwunden, so bekreich sie hiermit die griechischen Städte von allen Besatungen und Austagen und erklären sie sur ihren eignen Gesetzen unterworsene Staaten". Alle Völker wurden namentlich angesührt, die unter Philippos' Herrschaft gestanden hatten. Beim Anshören dieser Kundmachung war die Freude so groß daß alle Anwesenden einander erstaunt ansahen, als hätten

fie einen Traum gebort, und Jeder fragte den Nachbar, feinen eignen Ohren nicht trauend. Der Berold murbe gur Biederbolung aufgefordert. Run entstand ein unmäßiges Beifallsgeschrei und Rlatschen, fo daß man fab. von allen Gutern erscheine den Griechen die Freiheit Das toftbarfte. Die Spiele murden schnell beendigt und obne daß ihnen Aufmertsamkeit gewidmet murde. Rach beren Bollendung eilten Alle zu dem römischen Feldberrn ; Jeder fturzte berbei um seine Sand zu berühren; man marf ibm Rranze und Bander ju; felbft nicht ohne Wefahr des jungen fraftigen Romers, dem aber Jugend, Freude und Rubm Rrafte gaben ben Sturm auszuhalten. Dehrere Tage hindurch dauerte die ausschweifende Freude. Jedermann rübmte die Römer: "Es gebe doch ein Bolt auf Erden, fo fagte man, welches auf feine Roften und mit feiner Befahr für fremde Freiheit Rrieg führe: nicht etwa für Nachbarn oder Bewohner deffelben Landes; fondern es gebe über die Meere um überall Recht und Befet geltend zu machen."

Doch diese Hoffnungen murden bald vereitelt. Die Römer machten ihre alte Politik in Griechenland geltend; ließen unter mancherlei Vorwande — der immer nur den Nuten und die Freibeit von Hellas versprach — Truppen in Hellas, und trasen, den Zeitpunkt des Bertrauens und der Begeisterung benutend, mehrere Einrichtungen die ihre Herrschaft verbreiteten und begründeten. Unter dem Vorwande, die Unabhängigkeit der einzelnen Staaten zu sichern, verboten sie alle Bündnisse und machten den Griechen eine Vereinigung unmöglich. Diejenigen, welche den Römern eine unbedingte Erges

benheit zeigten, wurden mit Bohlthaten überhäuft, und es gab Menschen genug, die kein anderes Recht in Hellas anerkennen wollten als den Billen der Romer. Bei allen Streitigkeiten boten die Romer ihre Vermittelung an um die Griechen an ihr Richteramt zu gewöhnen, sprachen immer von Frieden um allein das Borrecht des Kriegs auszuüben; gaben meist nur Rath und wagten Befehle nur unter günstigen Umständen und unter dem Scheine der Sorge für das gemeine Beste.

Die Aetoler, welche an der Niederlage Makedonien's den größten Antheil batten, versprachen fich von der Dantbarteit der Römer den größten Lobn , fabn fich aber febr bald bintangefest und durch die romischen Einrichtungen in der Ausübung ihrer gewohnten Räubereien gestört. Der Friede mar für fie die drückendste Tyrannei. Um ihrem Unmuth Luft zu machen, wendeten fie fich an den Tyrann von Sparta, Rabis, den Flaminius zwar besiegt, aber doch im rubigen Besitz feiner Rechte gelaffen batte. Nabis brach von den Aetolern gereizt den Frieden, wurde aber auf Anstiften dieses treulosen Bolfes, welches fich Svarta's bemächtigen wollte, durch eine hinterlift mitten in der Stadt getodtet. Aber die Aetoler ernteten die Früchte ihres Berbrechens nicht. Auf die Nachricht von den Verwirrungen zu Sparta rudten die Uchaer, die unverföhnlichen Feinde der Aetoler, ein, Philopomen bemächtigte fich der Stadt, versammelte die Spartaner und bewog fie dem achaischen Bunde beigutreten. Diefe That und feine Uneigennützigfeit brachten dem Philopomen großen Ruhm. Denn da ihm die Spartaner ein Beschent von 120 Talenten guschickten, die fie aus den Gutern des Rabis gelöft hatten, schickte er das Geld zurud.

Zugleich hatten auch die Aetoler den Antiochos gereizt, nach Griechenland zu kommen. Als dieser aber bei Thermoppla und dann bei Magnesta aufs haupt geschlagen wurde und alle seine Besthungen in Rleinsasten verlor, saben sich die Griechen überall von römisscher Gewalt umstrickt. Die Aetoler erhielten den Frieden unter den härtesten Bedingungen. Ein Theil ibres Gebietes wurde den treuen Afarnanern zugetheilt, und die Aetoler, Andere zu schlagen verhindert, kehrten ihre Buth gegen sich selbst, und ganz Aetolien wurde mit Mord und Verwirrung erfüllt. Von dieser Zeit an konnte der atolische Bund als vernichtet betrachtet werden.

Die Achaer welche noch meinten ein selbständiger Staat zu sein, wurden jest den Römern verdächtig, oder vielmehr Lestere fingen an diese einzige freie Macht von Griechenland zu demüthigen. Einen großen, ja unersesslichen Berlust erlitten sie an Philopomen, der in einem Feldzuge gegen Messene gefangen, in ein Gefängnis geworfen und mit Gift hingerichtet wurde. Sein Tod wurde bestig gerächt, indem die Uchäer die Messenier zwangen auf das Demüthigste um Frieden zu slehen, und die Mitschuldigen des Mords um Philopomen's Grab steinigten. Bei dem Leichenbegängnis, das ihm geseiert wurde, trug Polybios, als zwei und zwanzig-jähriger Jüngling den Aschenfrug.

In demfelben Jahre starben drei der größten Feldherren: Philopomen, Sannibal und Scipio. Der erste auf die befagte Beise; der andre beim Brufias in Bithynien, durch Gift fich den Nachstellungen der Römer entziehend; Scipio auf seinem Landgute zu Linternum, mit seinen Landsleuten entzweit und über ihre Ungerechtigkeit erbittert.

Dit Schmerz und Verdruß begriffen jest die griedischen Staaten, in welche Anechtschaft fie versunten waren und welchen Fehler fie begangen hatten, Rom's Sout gegen Philippos anzufleben. Mit Freuden faben fie alfo die Emporung des Berfeus, der, von Jugend an ein Feind der Römer, den Anfang feiner Regierung mit dem Scheine der Großmuth und Milde bezeichnet batte um die Briechen zu gewinnen. Diefes gelang ihm auch. Ein aroger Theil der Griechen neigte fich Mafedonien ju; und da Perfeus fich ftart genug glaubte und feine Sprache gegen Rom veranderte, brach ein Rrieg aus, den der Mafedonier mehr mit Dreiftigkeit unternahm. als mit Restigkeit durchführte. Seine Siege murben durch fein Bogern vereitelt und er vernichtete die Bortheile felbft, die er in den Banden batte, ale er ohne Noth Friedensunterhandlungen anknupfte, welche die Romer mit Stolz zurudwiesen. Seine thorichten und unbefonnenen Magregeln gaben ihn endlich in die Bande des B. Aemilius, der ihn bei Bodna foling. Die gange tonigliche Familie murde auf der Flucht gefangen genommen, Makedonien in eine romische Broving vermandelt, und Berfeus, nachdem er eine Zeitlang in einem öffentlichen Gefängniß gehalten worden, mit allen feinen Freunden und dem makedonischen Adel in Triumph aufgeführt. Einige Jahre barauf ftarb er, nach manchen Mighandlungen im Gefängniffe. Go endigte die matedonifche Monarchie, 200 Jahre nach Philippos' Thron-besteigung!

Briechenland fab jest, mas es von feinen Befreiern erwarten durfte, welche fortfuhren, die innern Zwiftigfeiten zu erhalten und die ftreitenden Stadte mit einer arogern Sicherheit vor ihren Richterftuhl ju fordern. Der achaische Bund allein magte ce noch von feinen Rechten zu fprechen, ohne fie doch oft geltend zu machen. 11m diefe Unfpruche niederzuschlagen, schickten die Romer Abgeordnete, welche über Diejenigen urtheilen follten, welche Barthei für die Anbanger Matedonien's ergriffen batten : auch neutral fich gebalten zu baben reichte bin um verdächtig zu fein. Dit Ginem Schlage werden alle biefe Berdachtigen in dem Bunde niedergeschlagen. Rallifrates, ein den Romern gang ergebener Mann, übergab ben Romern ein Bergeichniß aller Achaer, von benen er vermuthete daß fie die Sache des Ronigs begunftigt batten. Auf seine Angabe murben über 1000 der angesehensten Achaer nach Rom jur Berantwortung geforbert, von wo fie, ohne fich verantworten ju durfen, in Die Städte Italiens gerftreut murden. Obnerachtet aller Borftellungen des Bundes murden fie fiebengebn Sabre lang in diesem schmäblichen Buftande gehalten, und nicht mehr als breihundert famen gulegt nach Griechenland jurud. Babrend diefer Zeit ftand als Stratege an ber Spige des Bundes der Verrather Rallifrates, der es rubig anhören tonnte, wenn ihn die Buben auf der Strafe einen Berrather ichalten. Rubig mar Briechenland allerdings damale aus begreiflichen Grunden.

Die rudlehrenden Berbannten hatten einen bittern

Saß gegen Rom mitgebracht und theilten ihn ihren Landsleuten mit. Gleichsam um einen Berfuch zu machen. ob fie fich noch einige Unabbangigfeit gutrauen durfen. fallen fie in Latonien ein und verheeren das Land. Die Romer Schicken Bevollmächtigte um den Streit beigulegen; diefe verfahren mit großer Mäßigkeit. Die Uchaer deuten dies für Aurcht und behandeln die Gefandten mit Berachtung. Rritolaos, ber Strateg Des Bundes, eilt von Stadt zu Stadt, reigt Alles gegen die Romer auf und bemuht fich, jeden Bergleich mit den Lafedamoniern ju vereiteln, prablt öffentlich, er wolle der gangen romischen Racht die Spige bieten. Mehrere Staaten traten auf feine Seite. Best fandte Metellus aus Mafedonien wiederum Bevollmächtigte nach Rorinth und ließ die Achaer ermahnen, fich vor der Rache Rom's zu bu-Ihre Reden erregten in der Verfammlung einen beftigen Sturm. Die romischen Besandten fonnten nur mit Dube gegen Dighandlungen gefchugt werden; alle Lafedamonier oder lafedamonisch . Befinnten in Rorintb wurden überfallen, jum Theil getodtet, jum Theil in die Gefängnisse geworfen. Auch noch jest glaubten die Romer, mit Blanen gegen Rarthago beschäftigt, Dagregeln der Gute brauchen zu muffen. Gine neue Befandtschaft sprach mit großer Milde über die Borfalle und es fchien leicht, Rom ju verfohnen; aber die Schuldigen trauten diefen Berfprechungen nicht; es tam noch mehrmale zu den heftigften Berhandlungen, Metellus rudte endlich nach Gellas herab; ichlug das Geer des Bundes ju wiederholten Malen und war im Begriff den Rrieg burch einen milden Frieden zu endigen, als er vom Lucius Mummius abgelöft wurde. Dieser liefert sogleich eine Schlacht auf bem Isthmus und schlägt die Feinde. Der Strateg Diaos, einer der Haupturheber des Kriegs, verliert die Besinnung so sehr, daß er, statt die Flüchtigen in Korinth zusammen zu ziehn, mit gänzlicher Berzweislung nach seiner Heimath Megalopolis sich, sein Haus anzundete, seine Gattin, damit sie nicht den Feinden in die Hande siele, ermordete und ihren Leichnam in die Flammen warf, sich selbst aber durch Gift tödtete.

Die Achaer batten jest feinen Unführer mehr; benn Rritolaos murbe icon nach einer Schlacht gegen Detellus vermißt und mar mabricheinlich in einem Sumpfe umgetommen; und in der Nacht nach dem Treffen floben Die Meiften, die fich nach Rorinth geworfen batten. Die Stadt mar ohne Bertheidiger. Am dritten Tag, als alle Beforgniß megen eines hinterhaltes verfchwunden mar, rudte Mummius ein; alle Baffenfabigen murben getodtet; die Stadt murbe geplundert und bann angegundet; der Brand mar ungeheuer und verzehrte große Schäte: viele Menichen tamen babei um : Beiber und Rnaben wurden zu Sflaven verfauft. Selbft die Mauern murden niedergeriffen und die Steine gerschlagen. Ein foldes Beifpiel glaubten die Romer an einer Stadt neb. men zu muffen, die fich an der Majeftat von Rom vergangen batte. In demfelben Jahre murde mit aleicher Barte Rarthago gerftort und dreigehn Jahre darauf Rumantia.

Unter den Trummern von Rorinth murde die griechische Freiheit begraben. Auch die andern aufrührerischen Städte wurden hart bestraft, die Mauern derfelben nie-

ergeriffen, die Burger entwaffnet. In allen aber murde ie demofratische Berfaffung abgeschafft. Buerft murben Brigfeiten von den Romern ernannt, nachber aber merbe gang Griechenland unter dem Ramen von Achaia seine romifche Proving verwandelt. Doch wurde Athen. as in feiner Dhnmacht, feitdem es aus Philippos' janden gerettet worden, den Romern immer treu gelieben mar, mit Auszeichnung behandelt und im Genuß nehrerer Freiheiten gelaffen. Der Rubm der alten aloreichen Beit schwebte noch um diefe Stadt, und obicon ne Reit der Größe in jeder Rudficht langft für fle verdwunden mar, auch der Charafter der Einwohner feine roke Achtung mehr einflößte, fo leuchtete doch bier noch mmer das Licht der Biffenschaften und es erhielt fich eine Bildung. Die jungen Romer begaben fich baber saufig nach Athen um Philosophie zu ftudiren und in er Beredtfamteit fich zu üben.

In seiner Abhängigkeit von Rom blieb Griechenland vis auf Mithridates; aber der Krieg, den dieser kühne Eroberer ansangs mit ausgezeichnetem Glück gegen Rom rregte, schlug auch seine Wellen, nachdem ganz Aften und die meisten Inseln des ägäischen Meeres in seine Bande gefallen waren, in Griechenland. Sein Feldherr Archelaos ging hieher mit einem großen Heere über und gewann mehrere Städte. Athen ward unter andern durch einen seiner Mitbürger Aristion oder Athenion, einem wifureischen Philosophen, zum Abkall bewogen und von diesem Richtswürdigen, welcher sich der Tyrannei bemächtigte, in einen Zustand der kläglichsten Stlaverei versetzt. Als aber Sulla nach Griechenland kam, sielen

ibm fogleich alle Städte zu. Athen ausgenommen, melches Ariftion zwang bei ber Partei bes Ronigs zu bleiben. Die Stadt wurde mit dem größten Nachdruck belagert und da fich die Befagung ftandhaft vertheidigte, die gange Begend umber verodet und die uralten, ehrwürdigen Saine bes Afademos und bes Lufeion, um Belagerungsmafdinen zu fertigen, niedergebauen. Aus ben ältesten Tempeln wurden die Beihgeschenke meggenommen um den ungeheuern Aufwand der Belagerung ju bestreiten. Die Stadt fam in die größte Bedrangniß. Ein Scheffel Baigen wurde mit taufend Drachmen (über 200 Thir.) bezahlt; Biele lebten von Burgeln, ja von altem Leder, welches man fochte; aber Ariftion ftellte Schmaußereien an, hielt Poffenspiele und verhöhnte den Reind. Gine Gesandtschaft der Bule und ber Briefter. welche um Mitleid mit der Stadt bitten wollten, trieb er mit Pfeilschuffen auseinander. Endlich mard die Stadt - in Folge unvorsichtiger Reden, wie Blutarchos fagt, eingenommen . und um Mitternacht rudte Gulla unvermuthet und ichrecklich , unter dem Schall der Trompeten und borner und dem lauten Jubelgeschrei ber Goldaten burch die Bresche ein. Die Stadt murde geplundert und viele der Einwohner ermordet. Das Blut ftromte den ganzen Rerameitos entlang durch das Thor bis in die Borftadt. Ungeachtet aber fo Biele auf diese Beise ums Leben tamen, mar doch die Rabl Derer nicht geringer, Die fich felbst, weil fie ihr Baterland für gang verloren hielten , aus Jammer und Betrübnig umbrachten. Denn Das fette die meiften Burger in Bergweiflung daß fie fich vom Gulla weder Menschenliebe, noch Makigung

versprechen konnten. Da aber dieser endlich seine Rache befriedigt hatte, und sich die vornehmsten Obrigseiten vor ihm demüthigten und ihm zu Füßen sielen, sagte er: "er wolle Bielen um Beniger willen und den Lebendigen wegen der Todten verzeihen". — Seine Freiheit jedoch bekam Athen nie ganz wieder.

Nach diesem Kriege sank hellas immer tiefer. Unter der Romer herrschaft verödeten die volkreichsten und blübendsten Gegenden, so daß Pompejus eine Kolonie von Seeraubern in eine von Menschen verlassene Gegend der Peloponnes führte.

Abwechselnd war unter den Kaifern Griechenland's Loos, und es murde, je nachdem die Reigungen der Statthalter wechselten, bald mit mehr Freiheiten beschenkt, bald ihrer wieder beraubt. Athen wurde von den Reisten geehrt, und, sein Bürgerrecht zu haben, galt auch noch unter den Kaifern für ehrenvoll.

Seitdem Griechenland seine Selbstftandigkeit versloren, hat es keine eigene Geschichte mehr. Als römische Brovinz theilt es die Schicksale des römischen Reichs. In diese näher einzugehen, ist die Aufgabe der römischen Geschichtsschreiber. Ueber Griechenland's Untergang besmerken wir nur Folgendes.

In den Zeiten der Bolfermanderung murde Griedenland durch die Einfälle der Gothen, vornehmlich des Alarich, ganzlich verwüftet, ausgeplundert und von Renschen entblößt. Im J. Chr. 396 überströmte dieser Eroberer von Makedonien aus ganz hellas, tödtete die waffentragende Jugend und trieb die Beiber mit den heerden und der Beute der angezündeten Städte binweg. Der Beg den er nahm, war noch nach mehrern Jahren durch ode Verwüftung bezeichnet. Athen rettete sich durch eine große Summe; aber ganz Attisa wurde verheert und ausgeplündert. Eine Menge Städte der Beloponnes wurde ein Raub der Flammen, und ihre Kunstwerse wurden unter andrer Beute nach dem Werthe des Metalls vertbeilt.

In dieser unseligen Zeit wurden die schönften Berte des menschlichen Geistes: Tempel, Bildsaulen, Runstwerke aller Art zerstört, und eine Menge der geistreichsten Berke der Literatur ging in dem allgemeinen Schiffbruch unter. Das Meiste von Dem was sich noch erhalten wurde in Konstantinopel und auf den Inseln gerettet. Aber die Geschichte dieser Berke soll der Geschichte der Literatur ausbehalten bleiben.

## Geschichte der Biffenschaften.

Rachdem wir in der politischen Geschichte der griechischen Nation die besondern Eigenthumlichkeiten Dieses Bolfes auf dem Schauplat der Beltbegebenheiten tennen gelernt baben feine Empfanglichkeit fur alles Groke und Schone, die glanzenden Erscheinungen seiner Freiheits. liebe, die wunderbare Mischung von Rraft und Anmuth. von Burde und Schonheit die es in der Bluthe feiner Entwidelung über alle Bolfer erhoben bat, feine unendliche Regfamteit und Bielfeitigfeit: - wenden wir uns gu der Beschichte seiner geistigen und wiffenschaftlichen Rultur, durch die es eine Berrichaft über die Belt und die Beften aller Jahrhunderte erlangt bat, Die nicht aufboren wird, fo lange noch das Schone als fcon, das Große als groß gilt und so lange noch irgend ein Rest jener mundersamen Sprache übrig bleibt die mehr als irgend eine andere Wohlflang und Fülle, Stärke und Anmuth, Rraft und Gußigfeit vereint, die jedem Stoffe fich anschmiegt wie ein naffes Gewand, und die in einer Reihe von Jahrhunderten von dem geiftreichften Bolle für jede Gattung geistiger Mittheilung gebildet worden. Denn eben Das gibt ber Weschichte ber Biffenschaften bei den Griechen ein so hobes Interesse und ihrer Literatur einen fo dauernden Ginfluß, daß die Griechen nicht wie Die meiften Bolfer ber neuen Belt nur in einer oder ber andern Gattung geglangt ober in jeder nur einige vorübergebende Meteore erzeugt baben, fondern daf fie - dem nothwendigen Befet einer freien Entwidelung Des Beiftes folgend - den gangen Rreis der Biffenschaft und Runft durchliefen und Alles, was nicht Bert ber Beit, fondern der Rraft ift bis zu feiner Bollendung führten. hierbei ift ber Fortgang ihrer Entwidelung eben barum meil er natürlich. ungehindert und von fremden Ginfluffen frei mar, fo ftetig, daß immer das Bollfommnere dem minder Bollfommnen folgte und bag bas bobere nicht eher erschien als bis das Riedere vollendet mar. Indem nun die jedesmalige Entwidelung und Ausbildung eines jeden Runft. 3weiges ber Beit und ber Evoche, in welcher man eben ftand angehörte, blubten auch immer in jeder Epoche mehrere große Reifter, und der Simmel der griechischen Runft zeigt bei jeder feiner Bendungen eine Maffe glangender Geftirne, Die, wenn auch die Zeit ihre Strablen ausgeloscht hat, boch noch in den Annalen der Beschichte leuchten.

Bei allen Bolfern deren Entwickelung dem Gange der Natur folgte, ist die Poesie allen andern Runsten vorangegangen. Wie die Aindheit die Anospe der gangen Menscheit ist, wo sich diese in bewußtloser Unschuld zeigt und die ganze Wasse ihrer Kräfte noch fest zusammendrängt, der Ausbreitung zustrebt, so umschließt auch die Poesie alle Kräfte der menschlichen Natur und stellt diese ebenso in ihrer Ganzheit vor wie das Kind in den ersten Jahren seines geistigen Erwachens. Wie das

Rind durch einen gebeimnisvollen Aft der Natur in dem Schoof der Mutter erzeugt und gebildet wird, fo erzeugt fich auch die Boefie in ber innersten Bertstatt der menichlichen Ratur, welche ihr bas eigenthumliche Befen mittheilt, um fich in ihr verjungter, flarer, gebeimniftvoller, garter und fraftiger darzustellen. Auch bei den Griechen regte fich der findliche Beift querft in der Boefie, welche bei ihnen mehr als anderswo eine Tochter ber Ratur, ein Bebeimniß ber Begeisterung mar bie wie man wähnte von den Bohnfigen der Götter berab in folde menfcliche Bergen flieg, welche die gottliche Natur ibrer Mittheilung wurdigte. Sie mar es, die den Geift ber Nation zuerft machtig anregte, beren edleren Rrafte erweckte und da fie das Leben in allen feinen Epochen begleitete es auf die Bobe erhob, die uns das gange Thun und Treiben diefes Bolfes wie eine munderbare Dichtung erscheinen läßt. Denn ba die gange Rultur der Griechen von der Boefie ausging, und die Boefie felbft in den verschiedenen Berioden der Entwidelung des bellenischen Boltes immer bober und hober flieg bis gur mannlichen Vollendung und Reife, fo ichien ber Glang, ber fle umzog, in das gange Leben binein, und ibre Berührung verschönerte, begeisternd und belebend, jedes Beidaft feiner geiftigen Ratur. Daber gefchah es benn auch daß als fich, wie es in bem Bange ber Rultur unvermeidlich ift, die Richtungen des Beiftes fonderten und trennten, um einzeln in einzelnen Ameigen ber Biffenschaften Großes zu erftreben, bennoch fast nie wie in der neuern Rultur eine totale Bereinzelung der Rrafte entstand, ober eine feindselige Entzweiung des

Berftandes und des Gemuthes, der Ginbildungsfraft und der Bernunft eintrat, fondern daß jede Rraft, auch wo fie einzeln zu wirten ichien, das gebeime Band, welches alle vereint, nicht zerriß. Wie in dem Universum die mannichfaltigen Stoffe, indem fie von dem Mittelpuntte auszugeben icheinen, bennoch immer dem Mittelpuntte zustreben, so fehrten in Briechenland alle Glemente der Bildung immer zu der poetifchen Begeifterung gurud, die mie das beilige Feuer der Besta in der Mitte ber Stadte, fo in der Mitte der Runfte und des Lebens boch loderte. Daber geschah es benn auch baf die Philosophic, indem fie der Dichtfunft ihre in der Diefe gefundenen Schape mittheilte, von diefer die atherifden Schwingen lieb und fich mit den Blutben einer poetischen Belt befronte. - daß die Geschichte fich mit der garteften Sittlichfeit und einer fast idealischen Burbe durchdrang, und daß die Gesetgebung selbst und bas Recht ibre finftre Geftalt ablegten und fich mit ben gefälligen Formen einer beitern und begeisterten Beredtfamteit fdmudten.

Dieser dauernde und weitverbreitete Einfluß der Poesie auf das innere und äußere Leben der Ration in verschiedenen Epochen ihrer Entwickelung, mit denen sie immer gleichen Schritt bielt, wäre durchaus unbegreislich, wenn sie nicht gleich ursprünglich aus der innersten Kraft der Menschleit wäre geboren worden, durch ursprüngliche Kraft und tiese Begeisterung. Denn überall, wo die Kunst wie ein exotisches Gewächs von fremden Ländern als ein angenehmer Schmuck des Lebens angenommen und gleichsam geliehen ward, hat sie selten

mehr als ein muffiges Bohlgefallen erzeugt, das wie eine Modeluft immer durch veränderte Formen gereizt und belebt werden muß. Selten stand sie, eben weil sie ein Kind des Zufalls war, in Einklang mit den übrigen Berhältnissen des leihenden Bolses; daher verhallte ihre Stimme, ohne neues Leben in empfänglichen Gerzen zu regen, und ihre erfünstelte Blüthe verwelkte und trug keine Frucht. Bei keinem modernen Bolke ist die Dicht-kunst Wittelpunkt der Bildung geworden. Sie ist geblieben, was sie bei ihrer ersten Einführung als fremdes Produst war: ein Schmuck für Benige, eine Erholung sür die mussige Belt und ein Gegenstand des Berlangens sür die jugendliche Eitelkeit.

Benn wir daber das innerfte Befen der Boefie und ibren natürlichen Fortgang in freier Entwickelung ertennen wollen, muffen wir immer zu den Griechen zurudfebren. Rur bier feben wir die organische Entfaltung des gangen Bewächses und obichon unendlich Bieles in das weite Grab ber Zeiten binab gefunten ift, fo find doch die Trümmer dieses großen und wunderbaren Tempels volltommen hinreichend, uns die Gestaltung und die Maage des Gangen deutlich erkennen zu laffen. Aber die Beschaffenheit des Einzelnen bleibt freilich an vielen Stellen rathselhaft. Bie baber ber Liebhaber ber bildenden Runft fein Bruchftud eines Runftwertes gering achtet, und oft aus dem Rleinften das Größte gefchloffen und erfannt werden tann, fo ift auch für den Forfcher der Geschichte der Menschheit nichts zu geringfügig. Bieles ift aus fleinen Andeutungen mit Bahricheinlichkeit errathen worden, und eine vollständige Weichichte ber

griechischen Wiffenschaft und Runft taun nur aus einer Menge von Fragmenten erwachsen, welche der Scharffinn und das Ahnungsvermögen zu erganzen, zu ordnen und zusammen zu fügen versteht.

Benn wir in die altesten Zeiten von Griechenland aurudaebn, fo wie fie fich ben alteften Befchichtschreibern und Dichtern durch die Mittheilung alter Sagen offenbart baben, fo begann auch bier die Menschheit ihren Lauf von der Bildheit, und die thierifchen Bera - und Soblen Bewohner traten allmählig in den Stand des Jagers, des hirten und des Adermannes. Bann diefe lette Stufe erreicht worden, auf welcher Gigenthum, Recht und Gefen fich fester bildeten, ift ganglich unbefannt; noch ehe fie erreicht ward, erwähnen alte Sagen der Einwirfung begeisterter Seber, Die durch befeelte Befange das robe Befchlecht um fich verfammelten. Aber ungewiß und schwantend ift Alles mas von einem Orpheus und dem Ginfluß feiner Mofterien mabricbeinlich meift auf Treu' und Glauben begeifterter Sierophanten ergablt murde, die den Ursprung ihrer beiligen Geremonieen aus dem Duntel der grauen Borgeit abguleiten lieben. Erft als die Beldenzeit der Bellenen begann, und durch den Berein der verschiedenen Stamme wunderbare Thaten vollbracht murden, da erwedte die That das Bort, und die vorlallende Boefie früherer Beiten, das Stammeln des findischen Mundes vermandelte fich in hellen Gefang. So bringt es auch die Natur ber Sache mit fich. Meußere Anregungen muffen bas

schlummernde Leben des Geistes erweden; eine bedeutsame Welt muß die Augen entstegeln, die wie alle Sinne in dumpfer Düsterheit umfangen sind bis ein günstiger Strahl die Rebel zertheilt. Dann verliert sich das sindliche Gemüth in der Außenwelt die es gewedt hat und letht gern sein Ohr der Geschichte wunderbarer Heldensfagen, gefährlicher Abentheuer, seltsamer Irren in unbekannten Meeren und Ländern; und so entsteht die Erzählung und das epische Gedicht.

Lang vor dem Beginn der Beldenzeit mar Briechenland aus dem Auftand ber Bilbbeit getreten. Gang bellas war mit Städten befat, und überall ftrablten die bofe von Ronigen und Fürsten, an deren Seite Die Beffern des Bolts fagen: eine väterliche Berrichaft übend und mehr durch Geburt als Macht über Denen ftebend. die fie regierten. Gie fagen mit den Aeltesten des Bolfes ju Rath, mann den Staat etwas Bichtiges betraf; führten die Schaaren im Rriege; beforgten im Frieden den Anbau ihres Landes und in Tagen der Rube pflogen fie am Beerde unter den Ihrigen in gemuthlichem Befprach und Erzählungen von der alten Zeit einer ergonlichen Ruge. Gefellig maren wohl die Griechen zu jeder Beit, redfelig, empfanglich, Freunde von Feften und Spielen; baber auch ihre Religion fcon fruh einen beitern Charafter gewann, und der Olymp fich wie ein beiteres Ronigshaus schmudte wo fich Reft an Reft reibte, jedes mit Spiel, Tang und Gefang gefchmudt, und wo im Genuß der beitern Luft jegliche Sorge und die Regierung der Belt vergeffen ward. Go wird daber auch bas Saus der Ronige mit der Gegenwart gottbegeisterter Ganger geschmudt, und ibre Ballen tonen wieder von der Geschichte ihrer Abnen oder ihrer eignen. oder überhaupt von dem Rubme der Gotterfobne der von früheren Zeiten berübergefommen mar. Golder Sanger hat es lange vor homeros gegeben; denn die bomerifchen Gedichte ermabnen ihrer als befannter Erfcheis nungen, ja als eines nothwendigen Schmudes festlicher Tage. In dem Sause des Alfinoos, unter den borchenden Phaaten fingt Demodotos, dem ein eigener Seffel an bestimmter Stelle steht, (Oduff. VIII, 65. 473) die Abentheuer des Odpffeus in der Gegenwart Diefes Rurften : und unter den Freiern in der Benelove Saus wird Phemios, welcher "viel Thaten der Gotter und Manner mußte" (Oduff. I, 325) von den Freiern mit Gemalt bereingezogen, und er fingt ibnen " bie traurige Beimfahrt. Die den Achaiern von Troja verhängete Ballas Athene". Und als Agamemnon vor Troja gog, vertraute er feine Battin einem Sanger an; und fo lange Diefer fie umgab, miderftand fie den Berführungen des Megisthos, ber ibn daber auf eine obe Jusel brachte um ju feinem 3mede ju gelangen. Auch Achilleus fcblagt Die Leier und fingt ben Rubm ber Botter und Selben : und es mar eine alte Sage daß in Cheiron's Ritterfcule neben den Beldenfunften auch die Mufit und der herois fche Gefang geubt murben. Es ift alfo gar nicht gu gmeifeln daß es icon vor & omeros epifche Canger gegeben, aumal er felbst fo viele Belbenfagen einflicht die aus alterer Boefie entlehnt icheinen, und in ihnen die Runft bes Cangers als ein bestimmtes Bewerbe auftritt das man auf Roften der öffentlichen Gaftfreiheit

übt. Auch wurde diese Runft ordentlich gelernt und Derjenige der Gignes ichuf, ausgezeichnet vor Dem der nur bas Erfundene zu wiederholen verftand. (Dopff. XXII, 347). Es ift aber ganz charafteristisch und acht bellenisch, daß auch die alteste Boefie nur allein der Rufe und beiterer Freude gewidmet mar. Nur zu erfreuen und die Gemuther ber muffigen Borer mit alten und großen Beschichten zu begeistern, tont ihre Leier, nicht um zu irgend einem burgerlichen Geschäft, felbst nicht um jum Rrieg zu ermuntern : benn Achilleus felbst fingt nur in den Intervallen der Duge, nicht um fein friegeluftiges berg zu ermuntern, fondern um es in ftille Rube zu wiegen und seinen Unmuth zu stillen. Go bat die Runft vom Anfang an ihren boben Beruf erfannt, die Seelen der Birklichkeit zu entreißen und in die ftillen und beiteren Befilde ju fubren wo die Sturme Des Lebens fich in poetischen Schein vermandeln.

Also nicht durch ein unbegreisliches und in der Geschichte der hellenischen Poesie durchaus einziges Wunder ist die epische Poesie mit und durch einen einzigen Dichster zugleich entstanden und zur höchsten Vollendung gebracht worden, sondern sie ist allmählig in Griechenland erwachsen, und ihre Entsaltung war langsam und stetig, bis sie die schönsten Blüthen in dem homerischen Zeitsalter trieb. Ohnstreitig war diese Entsaltung durch die großen und einslußreichen Zeiten des trojanischen Krieges befördert worden. Vielleicht mochte schon das lange Jussammensein der Griechen ihre Reigung zu Gesang und heldensagen genährt haben; gewiß aber streuten die wund berbaren Ereignisse dieses Krieges und die seltsamen

Abentheuer der hellenischen Saupter einen Samen poetischer Erzählungen in Griechenland aus, der, da das Zeitalter einmal episch war, in reichlicher Fülle aufgehn mußte. Daß aber diese Sagen ein gewöhnlicher Stoff der epischen Muse wurden, erhellt schon Daraus, daß die Sänger welche die homerischen Gedichte uns vorführen, am Liebsten aus diesem reichen Stoffe wählten.

Db es ein Troja gegeben und einen trojanischen Rrieg? baben einige ber Alten, vielleicht nur fcbergend, bezweifelt, um dem Scharffinne eine Uebung aufzugeben, abnlich Denen welche ber beflamirenden Jugend bas Lob eines Phalaris und Bufiris, die Bertheidigung der Ungerechtigkeit und abnlicher Dinge auferlegten ; auch Reuere baben daffelbe Thema im Eruft ergriffen. Benn aber Jenen das Verschwinden aller Spuren der alten Städte doch einen Schein gibt, so scheint dagegen der Zweifel an dem Dafein eines Someros', beim erften Boren, nur eine reine Beburt erhitter Einbildungefraft zu fein, ba mehrere, von den Zeiten des grauften Alterthums ber bewunderte Werke so laut sein Dasein verkundigen. Und boch ift auch diese Meinung der Babrheit befreundet; und es ift mehr als mahrscheinlich, daß wie Beratles nicht der Name Gines Beroen mar sondern ein das Startfte und Furchtlofeste bezeichnender Begriff, fo auch Oomeros nicht der Rame Giner Berfon fondern die Benennung einer gangen Rlaffe von Dichtern gewesen, und bak die bomerischen Befange nicht aus Ginem Beifte bervorgegangen fondern verschiedenen Dichtern ibren

Urfprung verdanken. Wie die griechische Poefie überbaupt, so scheinen auch diese Wunder der epischen Poefie allmählig erwachsen und durch mehrere verwandte Geister so fortgesetz zu sein, bis endlich nach Vollendung des epischen Zeitraums die mannichfaltigen Theile zu Einem Ganzen gesammelt, geordnet, abgeglättet und in ihrer gegenwärtigen Gestalt zur Bewunderung der Mitwelt und der Nachwelt aufgestellt wurden.

Bergebens suchen wir also die Spuren von dem Leben des Einen Somer auf, die icon den Alten ein Rathfel waren; wir tonnen bier nicht die Beschichte Gines Gangers finden sondern die des epischen Reitraums überbaupt. Diefer begann gegen 1000 Jahre vor der driftlichen Zeitrechnung nach der Wanderung der Joner nach Afien, die bier einen Bund von zwölf Städten grundeten und in dem fruchtbaren Land, unter dem mildeften und beiterften Simmel einen neuen und fcnelleren Lauf zu dem Biele der Rultur begannen. Bier, mo ihnen die Reichthumer Affens im Ruden lagen, wo ein bafenreiches Ufer die Fremden zu landen einlud und jede Bedingung jum Sandel geboten mar, entwidelte fich jeder Reim der Bildung, der in dem von Natur muntern, frobfinnigen und leichtbeweglichen Bolte lag, in fürzerer Beit. Das frobe, poetische, festliche Leben das schon vordem an ben Bofen der Ronige des Mutterlandes gepflegt morden, entwickelte fich noch reicher und üppiger in den Städten von Afien die dem Bertebr mit den Gingebornen des Landes eine festlichere Lebensart danten mochten, obne daß fich in ibren Einwohnern der felbstftandige bellenische Beift verlor, den vielmehr die republikanische Berfassung — die, wie es scheint, in jenen Gegender früh Burgel schlug — stärkte und beseskigte. Es ist setzu glauben daß sich in dem wohlhabenden, mit wett eisernden Städten besäten Lande die Feste vermehrt und also die seierlichen, begeisternden Veranlassungen zu Beförderung der Kunst, vornehmlich der Musik und Poesse, vermehrt haben werden. So geschah es daß hie zuerst die Muse der epischen Poesse in die Schranker trat und, mit dem jugendlichen Sinne der Zeit erfüll die Bunderthaten der frühern heldenepoche zum Erstan nen ihrer hörer und der Nachwelt zur Freude sang.

In diefen Begenden also und unter diefen Menfche foll Comeros, mer er auch immer mar, das Licht be Belt erblickt baben: mehr ein Gobn ber Dufen al irdifcher Eltern, und feiner Abfunft und gangem Leber nach in fo muftisches Dunkel gebullt bag auch Die Alter bierin ein Beiden boberer Abfunft erfannten. Daber ma es in mehreren Schulen eine ausgemachte Sache baj homeros eine göttliche Natur empfangen und burch fi feine munderbaren Lieder gedichtet habe: denn es fei un moalich bak eine fo murdevolle und füke Boefie ander babe entsteben fonnen. Daber fei es auch allein zu er flaren daß fie nicht nur die Bellenen fo lange Zeit an Beif und Obren gefeffelt, fondern daß auch viele der Barbaren welche andrer bellenischen Dinge nicht fundig find, bod Die Gedichte Someros' fannten. Denn anch bei den 3m dern werde Someros' Poefte gefungen, indem fie diefelbi in ibre eigne Sprache umgemandelt; und diefes Bolt welches die Gestirne des bellenischen Simmels nicht febe fenne die Leiden des Priamos', die Behflagen ber Betabi und Andromache, die Tugenden des Achilleus und Settor. So viel habe die Musit eines von Gott begeisterten und mit einer damonischen Natur begabten Mannes vermocht.

Sieben Stadte ftritten um die Ehre feines Befiges; aber alle Babricheinlichkeit ift für Jonien, für Smyrna's Vieles haben die Alten über die Berfon des Domeros gefabelt, über feine Reifen in allen Theilen der Belt - weil der lebendige Maler der Natur Alles felbit gefeben zu baben fcbien - und über feine Armuth, die ibn bettelnd von einem Fürstenhause zu dem andern getricben babe. Bedeutend ift die Sage von feiner Blindheit, als ob das bochfte innere, poetische Leben nur dann gedeiben tonne wenn fich die Birklichkeit dem leiblichen Auge ver-In demfelben Sinne zeigt uns die alte Belt Die trefflichen Dichter, wenn ihre Lippe nach geendigtem Befange fich schließt oder wenn fle vor demfelben ftumm und in fich gefehrt, versunfen in eine schönere Belt find, die ihrem Inneren wie den Tiefen eines ruhigen Gec's entiprieft.

Bon einer beträchtlichen Anzahl epischer Gedichte die Dieser und Jener als homerisch anführt, legte das Altermum doch nurzwei, die Fliade und die Odussee, dem Einen Homeros fast einstimmig bei: nicht aus historischen Gründen wie es scheint, sondern wegen ihrer höhern Bortrefflichseit. Doch verkannten die Alten den Unterschied nicht welcher in dem Geiste, der Anlage und Ausführung beider herrschte; weshalb auch manche Runstrichter die Odussee dem Verfasser der Flias absprachen, andere hingegen sich bemühten in dem verschiedenen Styl nur die Verschiedenheit der Bildung und des Alters ibres Urhe-

bers anzuerkennen —: wie denn Longinos, indem er die Odussee an Kraft weit binter der Iliade fand, die letztere für das Werk der ersten jugendlichen Kraft des Dichters hielt, der hier wie die Sonne am Mittag brenne, während in der Odussee sich die Redseligkeit des sabelnden Alters offenbare, der sinkenden Sonne vergleichbar, noch immer herrlich und groß, aber doch nur matte Strahlen versendend.

Diese Gedichte, von ihrem Urheber nur mundlich mitgetheilt - obichon feineswegs in improvifirendem Bortrag ausgesprudelt, wie Manche gemeint baben, fonbern mit tiefer Besonnenheit im Innersten ber Seele empfangen und fünftlerisch ausgebildet - murden auch von Mund gu Mund fortgepflangt und erfüllten Sabrbunderte bindurch ihre Bestimmung, durch das Dhr die Gemuther au entguden. Bon Rhapfoden fortgefungen, erhielten fie fich auf den Ruften von Ufien und den benachbarten Infeln, wo fie Lufurgos in einer Schule von homeriden fennen lernte und als ein erfreuliches Befchent feinem Baterlande brachte. Doch nicht eber scheint ihre Renntniß in Sellas allgemein verbreitet zu fein, als bis Peifistratos und Solon das Berftreute vereinigten und das gange wunderbare Bebau in feiner vollen Glorie berftellten. Denn da die Rhapfodieen dicfer Gedichte einzeln gefungen ju werden pflegten, und eine Menge einzelner Epifoden ber trojanischen Geschichten und der Irren des Dopffeus im Umlauf waren, traf Solon die Ginrichtung bag an den Banathenaen mehrere Rhapsoden diese Stude in einer zusammenbangenden Ordnung nach einander fangen, und fo Das was dem Inhalte nach Gines fchien

anch als Eines mitgetheilt wurde. Db nun Solon hierbet vielleicht eine in Afien herrschende Sitte in seinem Baterlande eingeführt, oder, selbst ein Dichter, die Idee eines epischen Ganzen zuerst in diesen Bruchstüden dargestellt habe, ist unbekannt; aber sein Streben nach Bereinigung des Zerstreuten mag den jüngern Peisistratos, ein für das Schone nicht unempfängliches Gemüth, zuerst bewogen haben, durch Schrift zu sessen, was bisher nur dem Gesdächtniß anvertraut war. Und nach diesem ersten Berschehe scheint die weitere Ausbildung dieser Gedichte immer weiter fortgeschritten zu sein, bis sie allmählig in ihren keinsten Theilen durch die Kritit bearbeitet, die Gestalt gewannen, in der sie uns jest noch erfreuen.

Gleichwohl borte der Gebrauch der mundlichen Mittheilung auch bann noch nicht auf, und bis in die Reiten des Gofrates binauf blieb es gemobnliche Sitte, Die bomerifchen Bedichte abzufingen. Groß und allgemein verbreitet war ihr Rubm in allen Theilen von Griechen-Sie wurden die Grundlage des jugendlichen Unterrichts, und als die Urquellen aller Art von Renntniß, als ein Inbegriff ber alteften Geschichte und Geographie. der Religion und Philosophie angesehn, und auf das Mannigfaltigfte ansgedeutet. Aller Biffenschaft und Beisbeit Samen fand man im homeros; fein Beugnig wird überall gesucht und als der Ausspruch einer höhern Natur geehrt. Und da auch manche Seften der Philosophie die Boefte für die altefte Philosophie hielten, so maren ihnen Comeros' Borte durchaus bedentend und fie fucten in feinen finnlichen Dichtungen einen bobern Sinn und den verschleierten Ausdruck boberer Bahrheiten. Richt minder haben diese Werke auf die Bildung der Poefie gewirkt. Die homerische Sprache hat das ganze Gefilde der Poefie so reichlich befruchtet daß aus ihm die lyrische und tragische Sprache hat erwachsen können, und auch in ihrer vollendeten Bildung schmudt sich die Dichtkunft gern mit Blüthen der alten homerischen Welt. Aus den homerischen Gedichten schöpfte die Tragödie ihren Stoff. Aeschplos nannte seine Tranerspiele mit rühmlicher Bescheidenheit die lleberbleibsel von dem reichen Mahle Homeros, und Sophosles nannte sich den Schüler des ionischen Seldensfängers.

Es lagt fich schon hieraus abnehmen, wie gang anders Someros auf die Griechen gewirft hat denn auf uns. Aber auch jest noch, da die lebendigen Tone feiner mufitalischen Sprache verhallt find, — da die perfonliche Theilnahme der Geichlechter deren Abfunft, Rubm und Thaten er fang, erloschen ift, und der Ruhm der Nation, der er in dem erften fraftigen Aufblubn ihres Beldenthums fang, und gleichgültig läßt, - Da wir nicht mehr an das Dafein feiner Botter glauben und feine mannichfaltigen Fabeln und nur als Das erscheinen, mas fie find: anmuthige Blumen eines findlichen Gemuthe: - auch jest noch er freuen une diefe Werte, obichon losgeriffen von dem Boden der ihnen eine ewigfrische Jugendfraft zuführte, vielleicht noch mit einer reineren Freude und erfüllen uns vielleicht mit einer noch aufrichtigeren Bewunderung als die er bei den Bellenen genoß.

Das was die griechische Poefie überhaupt vor der modernen Runft auszeichnet und ihr eben als Kunft einen so hohen Rang gibt: die gestaltvolle Leben-

dig feit mit gehaltreicher Tiefe, hoher Rube und weifer Befonnenheit vereinigt, ift anch das Abzeichen der homeris ichen Poefie in einem gang vorzüglichen Grade. Unericopflich ift der Reichthum der Belt die Somer por unsern Augen vorüberführt, mit allen ihren verschiedenen Ständen und allen Berhältniffen und Arten des Lebens. Die Berfe des Rriege und des Friedens, Die Geschäfte des Landmanns und des Runftlere, die Fefte der Götter und der Ronige, die Armnth der Niedrigsten wieder Glang der Reichften und Bornehmften : Alles ift bier mit gleicher Lebendigfeit, mit den bestimmteften Umriffen und ben einfachften, aber fraftigften Farben gefchildert. Dbgleich nun aber in beiden Gedichten die bochfte Bewegung und die lebendiafte, reafte Sinnlichfeit berricht, fo erscheint doch der Dichter felbst in stiller Rube, wie eine beschauende Gottbeit ichmebend über ber bewegten und fturmenden Belt. Bie von einem atherischen, unerschütterten Throne berab faßt er Alles mit gleicher Liche auf, nimmt jede Geftalt rein und treu in fich auf und spiegelt fie aus feinem Innern mit gleicher Treue und Rlarheit aber mit boberem Glanze gurud. Bie ein breiter, tiefer und ftiller Alug ftrömt fein Berf dahin, und aus der fpiegelnden Ebne lacht die mannichfaltigste Natur der reichen Ufer nns an. Nirgende feben wir feinen Beift in des Schafe fens Unruhe begriffen: der Rampf der ftreitenden Glemente ift geschlichtet, das Chaos ift umgestaltet zur Belt, ber Schöpfer ruht und erfreut fich bes gelungenen Berts und feiner stillen Bollendung. Und wie die Ratur jedes ibrer Befen mit gleicher Liebe umfaßt und jedes nach feiner Urt ausstattet und für feine Stelle tanglich ichafft,

so bat fich auch dieser wunderbare Dichter mit so ungetheilter und allgemeiner Liebe in fein Bert verfentt bak er jeden Theil nach feiner Burde, mit findlicher Bergeffenbeit alles Uebrigen, liebend entfaltet und das Gerinafte mie bas bochfte mit dem Gewande des angemeffenften Ausdrude umfleidet. Aus jener findlichen Beschauung der wirklichen Belt und der liebenden Ausbilbung ber innern, die fich aus jenem Stoff frei geftaltete, ging das ichone und mit Recht bewunderte Selbftvergeffen bervor, das in den Berten Someros' ebenfo einzig als darafteriftifch ift. Bir feben das geschaffene Bert, aber fein Schöpfer entzieht fich dem Blid. Und fo fehr beschäftigt une diefe poetische Belt bag wir ber Dacht veraeffen, die fie in die Birflichfeit gerufen bat; und eben diefes Bergeffen ift ibr bochfter Triumph. 218 einen Bug bober Bescheidenheit bemerften die Alten mit Bemunderung daß das homerische Epos auch nicht Eine Spur von seinem Urheber zeige; aber nicht Befcheiden. beit mar es, fondern Liebe ju dem Berte, dem Gefcopf feines befferen Theils, in welcher die Erinnerung an fein eignes 3ch unterging. Und wie es ein febr zweibeutiges Lob eines poetischen Bertes ift daß es immer von Renem gur Bewunderung seines Urbebers reige, fo ift bas bochte Lob der homerischen Evovoe, daß man den Urheber über dem Berte vergeffen hat.

Aus dieser nemlichen Quelle entspringt die bewunderte Ginfalt der homerischen Poefie die in nichts Anderm besteht, als in der Anspruchlosigseit, mit der fich diefes reiche Leben, als ob es ein Birkliches sei, vor unsern Augen entfaltet. Alles geschieht nicht anders als ob es

geschehen mußte, und ohne Borbereitung und Anfundigung, ohne spannende Erwartung und Ueberraschung tragt fich auch das Bunderbarfte natürlich zu und nimmt ben Glauben des Lefers gefangen. Diefer Glaube aber wird gang vorzüglich durch die Bahrheit und plastische Anndung der dargeftellten Belt befraftigt. Jede der Bestalten, die vor unfre Augen tritt um die Scene mit bedeutender Sandlung ju fullen oder auch nur als füchtiges Rebenwert vorüberzugiehen, hat ihr bestimmtes und eigenthümliches Gepräg, so daß man nicht mit Unrecht gefagt hat, Jeder konne auch ohne Nennung feines Ramens aus feinen Reden erfannt werden. Reichthum des Charafteristischen aber ift um defto bewundernsmurdiger, je gleichförmiger im Bangen Dic Grundlage der Charaftere ift; denn fast alle find auf beibenmuthigfeit gebaut, mit mannichfaltiger Beimifoung, bald ber Befcheidenheit, bald der Grogmuth, bald der Beisheit und Erfahrung, bald der schlauen Berschlagenbeit, bald des roben Uebermuths. Nicht minder reich an eigenthumlicher Gestaltung ift sein Olymy. der Schonere Biderschein seiner irdischen Belt, und es ift nicht unwahrscheinlich daß die scharf bestimmten Beftalten der alten Götter, wie fie in den Zeiten der vollendeten Runft gebildet murden, aus der 3dee der homeris iden Darftellungen genommen worden. Aber nicht bas Renfchliche und Gottliche nur, jeder Gegenstand seiner Belt ift auf gleiche Beife behandelt. Jedes einzelne Blied des Bangen ift einer vollen Bluthe abnlich, die fich frei entwickelt und zur Ginbeit geschloffen zu haben icheint. Bedes Gleichniß ift ein Gemalde, und zugleich

doch acht episch, das heißt fortschreitend und belebt. Auch in der Darstellung großer und verworrener Scenen ift Homeros ein wunderbarer Maler, indem er immer von dem Ganzen auf das Einzelne und von diesem wiederum auf jenes zurudführt, alle Sinne beschäftigt und durch den beständigen Bechsel ausgebreiteter Scenen und beschranteter Bilder die höchste Anschaulichkeit hervorbringt.

Bie aber die vollendetfte Runft in Bildfaulen und Bemalden doch dem Bemuthe todt und unbefeelt icheint. wenn fie fein sittliches Leben durchdringt, fo empfangt auch die homerische Boefie ihr hochftes Intereffe aus dem milden, fittlichen Beift, der ihr gum Grunde liegt: einem flaren Mether vergleichbar, auf dem fich eine reiche und ichone Ratur reflettirt. Bang irrig haben ibn Ginige als den Erzähler einer balb wilden Menscheit betrachtet. ihn, der nie das Robe billigt, ja es nur in Rolloven und abnlichen Ungethumen zeigt. 3mar bat er feine Belden nicht als fehlerfreie Mufter der Bortrefflichfeit aufstellen wollen und tonnen; ihre Rraft außert fich oft in beftiger Leidenschaft und wildem Ungeftum welcher Die Schranken des Rechtes verkennt und umftoft; aber der Frevel, den fie in ihrer Beftigkeit üben, wird nie als Recht fondern immer mit Difbilligung und als ein Uebel vorgestellt. Go ift der gange Inhalt der 3lige fittlich, indem alle Leiden der Achaer aus dem frevelnden llebermuthe Eines Mannes abgeleitet find, bem bes Achilleus gerechter Stolz gegenüberfteht. Beftig tabeln Alle das Verfahren des Königs, und er felbst zulett am Beftigften, mo des Beeres Unfalle und die eigne Schmach ihn mit bitterer Reue erfüllen und zu jeder Bufie bereit

machen. In den meiften andern seiner belden paart fic die größte phyfifche Rraft mit ber fittlichsten, und bas Abzeichen der bellenischen Ratur, das Richt - Buviel , die Bereinigung der Rraft mit der Mäßigung, ift auch diesen Beldenfeelen aufgedrudt. Achilleus felbst, obicon die jugendliche Sige bei ihm heftiger tobt und wildere Bellen wirft: wie bezwingt er fein eignes Gemuth nach ber schweren Beleidigung, selbst nach dem Raub der Brifers? nicht anders als durch Entfernung von dem Mann, der so bart und unbesonnen den Tapferften feines Beeres beschimpft! Aber er, der jede gebotene Benugthuung mit tiefem Unmuth verwirft und zufrieden mit der Benuathuung , die ihm die Gotter felbst gegeben haben , in Phthia begrußt, wo ihm ein langeres und harmlofes Leben winft, vergißt, - als der Tod feines Freundes fein innerftes Gemuth erregt, - Born und Unmuth und bie hoffnung des langeren Lebens, verfohnt fich mit dem Begner und lagt ben lang gurudgebaltenen Flammen freien Lauf. Da tennt er teine Magigung mehr als es den Freund zu rachen gilt; als aber die Rache gestillt ift in bem Blute des Zeindes, als nur die Trauer allein noch über den Berluft des Freundes in seinem Bergen tobt, nabt ibm Briamos in tiefer Nacht und berührt flebend die Bande und das Rnie des Schredlichen und bietet ein Lösegeld für den Leichnam des Sohns. Da ergriff ben Selden bei bem Anblid bes greifen Ronigs Erinnerung und Sehnfucht nach dem eignen Bater; er faßt ihn fanft bei ber Sand, drangt ihn gurud und weint laut, theils um ben Bater, ben er nicht wieder feben follte, theils um des Freundes Berluft : bann bebt er den Alten auf voll Mitleids und bejammert deffen Schickfal, das ihn noch zulest zu den Füßen des Mannes führe der ihm so viele und tapfere Söhne erschlagen. Und als er ihm des Sohnes Leichnam zurückgibt, wendet er sich mit zarter Bedenklichkeit zu dem todten Freunde, daß er nicht in der Unterwelt zurnen möge wenn er des Leichnams Rückgabe höre; bewirthet dann den König, bereitet ihm ein Lager in seinem Gezelt und verheißt der Stadt Ruhe, bis hektor's Leiche bestattet sei. So mild und zartfühlend ist der surchtbare Mann und so ragt er vor Allen nicht nur an heldentugend sondern an schöner Menschlichkeit bervor.

homeros' Sprache, um auch noch hiervon ein Bort ju fagen, ift fur den epischen 3med die volltommenfte: reich an finnlichen und bedeutsamen Bortern, voll Anmuth und Bartheit, leicht beflügelt, tonreich, und fo wie Die Poefte ber bamaligen Beit, noch feinem ftrengen Befet unterthan. Dit ihren baufigen Bufammengiebungen und Auflösungen bewegt fie fich ungezwungen in den vorgeschriebenen Schranten: bas Befen bes Epos in ibrer Art ebenfo verfinnlichend mie der Begameter, melder bas eigenthumliche Beremaß bes epischen Gebichtes ift. Denn diefes Sylbenmaß bat die größte Beharrlich feit. Die volltommenfte Gleichmäßigfeit und den ftartften Schwung. Seine Bewegung erlaubt die größte Mannichfaltigfeit. Er bat die Freiheit, zwischen ben verschiedenften Mifchungen von der rafcheften Leichtigfeit bis gur lang. famiten Schwere zu mechfeln. Er allein weiß fich, wie Die evifche Dichtart felbit, allen Begenftanden anzuschmie gen, und da er die mannichfaltigsten Abschnitte und

periodischen Berbindungen zuläßt, so stellt er das Epos selbst dar, das aus einer Wenge einzelner Glieder von mannichfaltiger Gestaltung, Länge und Ausbildung harmonisch erwächst.

Der Schwung der homerischen Poesse und ihr geistreiches Leben erfüllte die bellenische Welt einige Jahrhunderte hindurch, und in allen Zeiten blieb der homerischionische Styl der Epopöe als Eigenthum. So lange die Kinderzeit der Hellenen dauerte, war auch, wie es scheint, die Epopöe die einzige Gattung, die ste beschäftigte, und Alles, was ihre Gemüther poetisch anregte, ward dem Epos verähnlicht. So waren die Hymnen auf die Götter in Form und Inhalt episch: ganz verschieden von denen, welche die spätere lyrische Zeit schuf, und jenen Erzeugnissen der Mysterien, die, wie die dem alten Orpheus fälschlich beigelegten, aus Beiwörtern zusammengefügt, nicht sowohl Poesse, als ein religiöses Seuszen nach Takt und Sylbenmaaß sind.

Allmählig aber entartete auch der epische Styl. Bas ursprünglich lebendiger Nationalgesang gewesen war, wurde allmählig eine erlernbare Uebung, und an die Stelle tiefer poetischer Begeisterung trat das flache Interesse der geschichtlichen Ueberlieferung. Fast aller merkwürdigen Sagen der alten Fabelzeit bemächtigten sich die epistrenden Veröfünstler, und es entstanden Herafleen, Thebaiden, Argonautika und trojanische Gedichte, die den ganzen Umfang der alten Sagen erschöpften: zum Theil sehr große und weitläusige Berke (und meist wohl die Arbeit mehrerer Verfasser), die unter dem Namen der kyllische als poetisches

Ausehn genoffen. In ihnen waren die Formen und Wendungen der homerischen Sprache bis zum Ueberdruß verbraucht, aber kein lebendiger Geist beseelte die Form, und unter der Masse des Erlernten erstarb das Genie. Aus ihnen haben die Tragiker, die Mythologen und die Grammatiker häusig geschöpft, und sie wurden eine Quelle der Gelehrsamkeit für die spätere Epoche, indem sie theils selbst, theils aus alten Sagen geschöpft, theils die Andeutungen der homerischen Gedichte benust und ausgessponnen hatten.

Gine andere Geftalt als auf Afien's Ruften gewann Die Boefle in dem eigentlichen Griechenland, mo fich, wie es fcheint, die Menschheit minder leicht und gludlich Bier in den beschränften Grengen, in einer entfaltete. weniger üppigen Natur und oft mit der Unfruchtbarteit des Bodens fampfend, mard durch die langdauernden Banderungen der Bolferstämme und die dadurch veranlagte Auflosung der politischen Bande ein unrubiges und muftes Leben erzeugt, bas bem Dichter, mo ibn etwa ber Bufall geboren werden ließ, nicht erlaubte, in ber beitern Belt des Beldenaltere erquidlich zu fpielen, fondern ibn vielmehr in das praftische Leben trieb und ibn aufforderte, die ihm von den Gottern verliebenen Baben jur Belehrung, Barnung und jum Tadel der Beitgenoffen anzuwenden.

Die Beschaffenheit dieser Zeit, über welche die Gesichichte schweigt, tann eben nur ans den heftodischen Gedichten erkannt werden. Dier ift die heiterkeit ber

heroischen Belt und die gemüthvolle Ruhe verschwunden bie auf der homerischen Schöpfung ruht. Oft wild, meist duster und abentheuerlich, erfreut sich hier die Phantasie an dem Ungeheuren und Gräßlichen. Ohn' Unterlaß emport die Berworrenheit und das Berderben der menschlichen Gesculschaft des Dichters Gemüth, und wie die Erde ein Schauplaß der Zerstörung und des sittlichen Rißtlangs ift, so ist auch der himmel und das Leben der Götter, ursprünglich dem Genuß einer seligen Ruhe bestimmt, voll Verwüstung und Zwietracht: ein schwanskendes Reich des Aufruhrs und das Ziel schwerer Bessehdungen.

Befiodos, welcher allein diefes gange Beitalter reprafentirt, ftammte aus einer aolischen Stadt auf ber Rufte Afien's; aber Dios, fein Bater, verließ Ruma, um an dem Juge des Beliton in Astra zu wohnen, wo bem Anaben, als er die Beerden des Baters weidete, der Chor der Musen erschien und ihn mit dargebotenem Lorbeergweig jum Dichter weihte. Auch fein Zeitalter dwantte, wie die Lebenszeit Homeros', und Ginige vabnten, er sei alter als biefer weil fie ibn irrig fur ben Schöpfer des Götterglaubens bielten, der im Comeros idon fo fest und allgemein anerfannt ftebt. Lauter und bekimmter als alle diese unfichern Bermuthungen ber alten Scriftsteller spricht die Art seiner Boefie für eine jungere Reit, fo wie die Ausartung des epischen Styls, der fich icon zum lyrischen neigt, und die Mythologie, die nicht mtftebend und auffeimend fondern vollendet und mablend bei ihm erscheint. Daber barf uns auch eine Sage ber bootischen Eitelkeit nicht irre machen, die ihren Heftodos

als Sieger über Homeras bei einem poetischen Bettsstreit in Chalkis an dem Grabe des Amphidamas rühmte und sogar auf dem Helikon als Denkmal jener Begebenheit einen Tripus, den Lohn des Siegers, zu zeisgen pflegte.

Genau und icharf unterscheidet fich der befiodische Charafter von dem homerischen durch seine Reigung nach dem Abentheuerlichen, Beftigen und Lebrenden. muß aber zwei Sauptgattungen der bestodischen Boeffe unterfcheiden: die genealogische und öfonomische, obgleich fie benfelben Geift athmen und fich in mehrern Bunften berühren und einigen. Denn wie die genealogifche Gattung die Belegenheit fucht, die Berberbnif der Menschheit anzuklagen, so sucht die okonomische den mythologischen Stoff mit Liebe auf. Es ift aber überaus mahrscheinlich, daß nicht Alles was im bestodischen Styl gedichtet worden, vom Besiodos berrührte, fo wie nicht alles homeridische vom homeros. Bielmehr icheint biefer Styl auch ein ganges Zeitalter zu erfullen, beffen Brodufte dann das unfritische Alterthum bem Ginen beilegte, der entweder ale erster Urbeber, oder, meil er am Borguglichsten mit Dichtergaben geruftet mar, por ben Andern am meiften bervorragte.

Aus der Masse der hestodischen Gedichte sonderten die Booter die Werke und Tage als das einzige achte Bert des hestodes aus und zeigten sogar eine kleinere Tasel vor, auf welcher in verwischten Zügen die Spuren davon zu erkennen sein sollten. Die Veranlassung zu diesem Werke war ein häuslicher Zwist. Ungerechte Richter hatten hestodes Vermögen seinem Pruder Perses,

der mit ihm ein gleiches Erbe empfangen hatte, zugesprochen; aber der kleine Rest seiner Habe gedieh in hestodos' Sänden, mährend Perses, ein schlechter Bewirthschafter seines größeren Gutes, bald wieder in Dürftigkeit sank. Daß er nun nicht noch einmal bei der Ungerechtigkeit Zuslucht suche, warnt ihn der redliche Bruder in diesem Gedicht, das, indem es sich zunächst an Perses und die ungerechten Richter wendet, zugleich die schlimmen Sitten der Zeit, den Disbrauch der Gewalt und die übeln Folgen der Ungerechtigkeit strassend rügt. Mannichsaltige Fabeln mischen sich hier mit der Lebre, die sich zuletz ganz in öbonomischen Vorschriften verliert und mit einem Berzeichniß glücklicher und uns glücklicher Tage schließt.

Unftreitig ift diefes Gedicht alt und unter den befiodischen bas alteste. Dafür burgt die gange Darftellung des Lebens in feiner engen Befdrantung, und bes findlichen Beiftes felbft in der muften Bermorrenbeit: Eigenschaften, die, von dem poetischen Berth Dicfer Bedicte abgeseben, auch bei dem neuern Lefer eines tiefen Eindrucks nicht verfehlen fonnen. Aber boch fprechen fie uns gang anders als die Homerischen an. Bieles ftebt darin icon und fraftig da; aber das Schone fteht eingeln und fein Band des Reiges führt uns durch das Bange bin , deffen Theile meift bart verbunden, ja, (gum Theil wohl in Kolge der gewaltsamen Beränderungen. welche fie icon im Alterthum erfahren), ohne allen Bufammenbang neben einander ftebn. Die Alten rubmten indeß an diesem Gedichte die Beichheit der Sprache und zeichneten es beshalb als ein Dufter bes mittlern Bortrages aus, in welchem Gleichheit, Bahrheit und Eigenthumlichkeit des Ausdrucks herrschen foll.

Die Echtheit der zweiten bestodischen Dichtung, der Theogonie, in ihrer jegigen Gestalt mar auch dem Alterthum ichon zweifelhaft; gewiß find ihr manche fremd. artige Stude angesett. Das Bange gleicht einem Ausjug aus altern Gedichten und ift daber bald eine trodene Benealogie, bald eine ausführliche Beschichte der Thaten ber Götter; ungleich in feinen Glementen und ohne den Anschein eines andern Bestrebens als bas, fubne und furchtbare Dichtungen ju baufen, und in ber Darftellung von Götterfampfen und milden Gigantenfturmen Die ungebandigte Rraft der damonischen Natur barguftellen. Spätere Dichter haben Diefes Bert, mabricheinlich in demfelben Styl und Beift fortgesett; an die Erzeugungen der Götter fnüpften fich die Erzeugungen der Beroen, in benen fich gottliches Blut mit dem fterbe lichen mischte, und das Bergeichniß beroischer Beiber, von dem ein Theil den Namen der großen Holae führte. Ein Bruchftud biervon tonnte bas Schild bes Berafles gewesen sein: eine nuchterne Nachbildung des homerischen Schildes, aber in bestodischem Styl und in Zeugungsund Runftgeschichte gerfallend.

Als sich in späterer Zeit aus langer Gahrung und gewiß nicht ohne vielfältigen Rampf die republikanische Berfassung entwicklte, nahm auch die Poeste einen neuen Schwung. In dem Streben nach Freiheit und eignen Rechten trat das Individuum stärker hervor; die Jüng-

lingsfraft bes Boltes erwachte, und eine andre Belt that fich ihm auf. Die erste frische Begier nach dem Bunderbaren mar in dem Zeitalter der Rindbeit gestillt, und die Poefie, die in dem Epos, nur nach Außen gefehrt, in das Beite gestrebt patte, senkte fich jest in die Tiefe Des Menschen binab und flieg aus ihr wiederum in einer gartern Geftalt als ein munderbares Abbild feiner innerften Ratur und als ein harmonisches Organ feiner tiefften und feligsten Empfindungen berauf. Wenn fich auf der erften Entwickelungsstufe der Boefie der Dicter in dem darzustellenden Gegenstande verlor, fo tehrt er nun, ftarter in feinem Innern erregt, auf fich felbit gurud, um die Bunder feiner eignen Ratur und Das geistige Leben der Menschheit zum Objett seiner Darftellung zu machen. Go ging auch hier die Runft ben natürlichen Bang ihrer Entwidelung; und wie ber gefunde und frifche Sinn des Rindes querft die Augenwelt mit lebendigem Intereffe ergreift und in der Berrlichfeit außerer Erscheinungen fich selbst vergißt, der Jüngling aber durch die Umwandlung feiner Natur in nd vernnft und aus dem Traum der Außenwelt erwacht. fo gebt auch die lprifche Boeffe von Dem mas als Befalt und Begebenheit die Sinne bewegt, gu der bobern Ratur des Beiftes über und enthüllt, die Epit verlaffend, die Bunder der gottlichen Natur, die in dem Denfchen fich regt, mit tieferer Bedeutsamteit in gedrang. terer Rraft und mit boberem Bobllaut.

In diefer Zeit alfo, beinah fleben Jahrhundert vor unferer Zeitrechnung, begann die Epoche der Lyrif auf den Ruften von Afien und den benachbarten Infeln.

Das Leben trat in einem bobern Stol bervor und mischte fich fraftiger mit der Runft, die jest zuerft fein lebenbiges Organ marb. In regerer Birtfamteit entfaltet fich in den jugendlichen Staaten jede menschliche Rraft, und aus dem reichbefruchteten Boden fpriegen die mannichfaltigften Bluthen der Lprit auf, welche die verfchiedenen Regungen des Gemuths und feine unendlichen Laute ergriff und in den mannichfaltigften Formen den Musen widmete. Bas sonft nur als That die Dichttunft beschäftigt batte, mard jest als Empfindung ibr Bert, und der fühne Beldenfinn, die Begeisterung der Liebe, die Ehrfurcht gegen die Botter, die Liebe des Baterlandes, der Gifer für die Freiheit und der Sag der Tyrannen tonte jest in seelenvollen Liedern zu den mannichfaltigften Wertzeugen ber Dufit, welche die angeregte Erfindsamfeit immer vermehrte und vervollfommucte.

Mit welcher Begeisterung aber auch diese Gattung der Poeste aufgenommen worden, und wie groß ihre Wirfung auf das reizhare und empfängliche Volt gewesen, erhellt aus der Achtung in welcher die lyrischen Dichter bei ihren Zeitgenossen standen, aus dem Eiser mit welchem sich die Häupter der Staaten und ganze Bölker um ihr Lob bewarben, aus der Aufmerksamkeit endlich welche die Gesetzgeber der Lyris schenkten. Ruhm und Reichthum krönten diese Dichter; die Städte nahmen sie zu Gastfreunden auf, und die Gesetz bestimmten die Tonarten, die sie beim öffentlichen Gebrauche anwenden sollten. Auch die Götter erhöhten ihr Lob, und die Drakel rühmten sie als die Diener und Dolmetscher der himme

lischen, ale die Berkundiger ihres Ruhms und die Urheber der schonften Berherrlichung bei Festen und Spiclen.

Der alteste Diefer Dichter mar Archilochos ber Barier, ein Zeitgenoffe des Romulus, berühmt durch feine furchtbaren Jamben und als der homeros der Lyrif bewundert. Die Rraft seiner Gedichte beurfundete ihre Birfung, daber die Alten fagen, Archilochos habe querft die Rufen bewaffnet und den Seliton mit Blut beflectt. Er felbft ward umgebracht, und als fein Morder zu Delphi ein Drafel verlangte, verwich ihn der Gott aus dem Tempel, weil er seinen Diener getodtet babe. Archilochos war der alteite Dichter, der den furgern Bere mit dem langern, ben Bentameter mit bem beroifden Bers, ficherlich fur den elegischen Gebrauch, verband. Das lettere Splbenmaaß eignete fich in der Rolge die Elegie an, Die ursprünglich einen beftigen und friegerischen Beift athmete aber fpaterbin fich ber wehmuthigen oder ftillen Betrachtung des Lebens und feiner mannichfaltigen Erscheinungen widmete. Richts fann diesem Charafter mehr angemeffen fein als ein Sylbenmaaß, das wie ein Rachen auf fanftbewegtem Baffer ichwebt, immer von neuem anregt und wieder zur Rube berabfintt. Jedes Gefühl bas aus der Betrachtung bervorgeht und fich durch immer erneute Beschauung nabrt. - wie die febnende und befriedigte Liebe, die ftille Freude, innige, aber gemäßigte Traurigfeit, fuße Behmuth - fprechen fich in diefem Gylbenmaße am Bollfommenften und Lebendigften aus. Die Erfindung diefer Dichtungsart legen die Alten dem Dim. nermos aus Rolophon bei, der fie (etwa 630 3. v. Chr.) den Rlagen der Liebe und vergänglicher Lebensfreuden widmete, mahrend vorher (etwa 680 J. v. Chr.) Eprta os das elegische Sylbenmaaß zur Erweckung friegerischer Luft gebraucht hatte.

Mehrere der gepriesensten Lyrifer haben auf Lesbos geblüht. Hierher schwamm des Orpheus Haupt, als ihn thrafische Mänaden zerrissen hatten, den Hebros hinab mit seiner Leier vereint und landete tonend an den Usern dieses Eilandes, welches dadurch zu einem Garten und Heiligthum der Dichtkunst geweiht ward. Hier blühte Arion, berühmt durch seine wunderbare Rettung und durch seine Dithyramben: ohne Zweisel die vollendetste Gattung der Lyrif, welche die mächtigsten und mannichsaltigsten Rhythmen mit der tiessten Begeisterung verband. Hier sang Alfäos und züchtigte in männlichen Liedern die Tyrannen seines Baterlandes, und die begeisterte Sappho, die zehnte Muse, in deren Liedern die Alten die Fülle der tiessten Leidenschaft und einer wunderbar mächtigen, zarten und seelenvollen Sprache bewundern.

Das Ende des lyrischen Zeitraums wird durch die berühmten Namen eines Una freon, Simonides und Bindaros geschmudt. Der Erste, ein Zeitgenosse des Sipparchos, (um 530 vor Chr.), berühmt durch die Seiterseit eines genußvollen Alters das er mit den Rosen der Liebe und Dichtlunst schmudte, hat uns nur einige Bruchstüde hinterlassen voll Fröhlichkeit und kunstloser Weichheit, auch Tiefe des Gefühls; nur urtheile man nicht nach den unter seinem Namen uns überlieferten Gedichten einer viel spätern Zeit. — Simonides, der Freund des Hiero und der ersten Männer seiner Zeit, der Ersinder der Gedächtnissunst, und nicht minder we-

gen seiner Beisheit und seines Biges als durch die Gaben der Musen berühmt, weihte die Poefie vornamslich dem öffentlichen Leben, dem Ruhme schöner Thaten, den Siegen in feierlichen Spielen und dem Preise der Götter. Auch wird die Innigseit und schöne Vollendung der Sprache seiner Trauergesänge von den Alten hochgerühmt.

Der verderbliche Unftern, welcher über den Berfen bes lprifchen Zeitalters gewaltet und fie uns bis auf wenige Bruchstude entriffen, bat doch den letten von allen und vielleicht den murdigften einiger Magen verschont. Bindaros, der Stolz von Theben, und mehr als irgend ein anderer Dichter, ein frommer Diener der Mufen, muß uns felbst in den verhaltnigmaßig menigen Ueberreften, die wir von ihm haben, troften für Das, mas die Fluthen der Zeit in das Meer der Bergeffenbeit binabgefpult baben. Sein Leben war wie feine Berte fromm und munderbar. Sein Geburtsort war Rynostephala in Bootien. Da er mahrend der pythischen Spiele das Licht der Belt erblickt hatte, betrachtete er dies, ale er fpaterbin feinen Beruf gur Dichtfunft fühlte, als eine Borbedeutung und weihte dem Dienste des pythischen Apollo seinen Gefang, weshalb er fich jedesmal bei den Spielen des Gottes einfand, wo ihm in dem Tempel ein Seffel bereitet mar, auf welchem figend er feine Baane fang, und diefer murde noch in spater Zeit mit Chrfurcht und Andacht den Reisenden gezeigt. Dankbar ichenfte ihm der Gott einen Theil der Erftlinge, die ihm an seinem Tefte dargebracht worden, und diese murden ihm nach Theben gefandt, auch wenn

er nicht felbst erschien. - Fruh verkundigten, wie man erzählt, untrügliche Vorbedentungen die Bestimmung des Rnaben. Denn als er einstmals am Bege schlummerte, fammelten fich Bienen auf feinen Lippen, welches auf Die Gußigfeit seiner Befange gedeutet ward. Die vorguglichsten Alotensvieler und Dichter unterrichteten ibn. auch die berühmte Rorinna, die ihren Schuler öffentlich in einem Bettftreit besiegte, aber ibn die Runft lebrte burch einen weisen Bebrauch seiner Rraft über alle Anbern obzustegen. Staaten und Ronige begehrten feine Siegeslieder, und es mar feine der bobern Gottheiten, Die der fromme Dichter nicht gefeiert batte. Diefer fromme Sinn ftrablt aus feinen Berfen und feinem Leben bervor, und oft mabnte er mit erfreulicher Zaufchung die Stimme des Ban zu vernehmen, den er nebft der Rbea in einem Tempel seines Saufes verehrte und ber auf einsamen Bergen Die hommen wiederholte, Die ibm fein frommer Schützling gefungen hatte. Ihn ehrte der weise hiero, der Ronig von Sprafus, und Alexander, Ampntas' Sohn . Ronig von Mafedonien, der, durch den Ramen des Griechenfreundes ausgezeichnet, feine Bagen zu der olympischen Rennbahn fandte und fie mit der Balme des Sieges geschmudt zurudfehren fab. Als daber Alexander der Große Theben mit nichtsverschonender Buth zerftorte, gebot er das Saus des Bindaros unverlett zu erhalten, weil er den Sieg feines Uhnherrn (etwa 170 3. vorber) durch seine homnen verberrlicht batte. Als Bindaros Athen mit dem Beinamen Des .. reichen" ehrte und ce, nach den Siegen über die perfischen Flotten, als die Stupe von Briechenland pries, gurnten ihm seine eifersüchtigen Landsleute, — die wie Polybios fagt durch sein Ausehn bewogen, auf Persiens Seite getreten waren — und straften ihn an Geld. Die Atherner aber ersetten ihm die Strafe zwiesach und errichteten ihm ein ehernes Bild, welches den Dichter sigend, mit einer Leier, einem zusammengerollten Buche und sein Haupt mit einer Binde geschmudt vorstellte.

Bindaros' Leben ging unter, wie fich ein mildes Beftirn in die Schatten ber Nacht taucht. Rurg vor feinem Tode, ergablen die Alten, fei ibm im Traum Berfephone erfchienen, mit dem Borwurfe, daß er fie unter allen Göttern allein nicht befungen habe; aber er werde es thun wenn er bei ihr fei. Benige Tage bernach ichlief er in einem öffentlichen Gomnafium in den Armen eines Rnaben Theorenos ein den er febr liebte; und als die Auffeber bas Bomnafium ichließen wollten, bemübte fich der Knabe umsonft ibn aufzuweden. Sein Traum mar in Erfüllung gegangen. Rurg darauf aber ericbien, wie man weiter ergablt, fein Schatten einer bejahrten Bermandten, die seine Lieder ju fingen pflegte, und fang ibr einen homnus auf die Berfephone vor, den fie nach ihrem Erwachen aufzeichnete und fo der Nachwelt aufbewahrte. Auch ein Drafel Apoll's foll feinen Tod gemeiffaat baben. Denn als die Thebaner eine Gefandtschaft nach Delphi schickten, trug ihnen Bindaros auf. den Gott zu fragen : mas das bochfte und größte Gut der Menschen sei. Borauf die Bothia antwortete: er wiffe es felbft, wenn anders ber Gefang von Agamedes und Trophonios von ihm fei. Rämlich Diefe, die Erbauer des Tempels, hatten - nach Bindaros' Dichtung - ben Gott nach Bollendung des Berfes um das Beste gebeten, mas dem Menschen zu Theil merden tonne; worauf ihnen der Gott in fieben Tagen ihren Bunfch zu erfüllen versprach. Rach Berlauf Diefer Beit aber ftarben fie. Dann feste die Pothia bingu: er werde es auch in Rurgem felbft erfahren, und hieraus fchloß er daß ihm das Ende des Lebens bevorftande.

Bindaros ift der Berfaffer vieler Bedichte, bochgepriesener Dithpramben, Somnen auf Die Botter, Trauergefange und Siegeslieder; auch ju Liebern ber Liebe ftieg feine begeifterte Dufe berab. Aber fast alle bat uns die Beit entriffen, die nur der Lieder geschont bat in denen er die Sieger der Rampffviele mit einem unvergänglicheren Rrange fcmudte ale ber von bem Rampf. richter ertheilte mar. Benn nun aber ichon der Glang und die Berrlichkeit jener Spiele, das beftige Streben nach ihren Rampfpreisen und die hobe Burde der Sieger in ihnen fast ein Rathfel scheint, so ift es noch munberbarer bag ein Gieg mit dem Bagen oder dem Rog oder im Bettlauf oder im Ringen gewonnen, ein Stoff ber fprifchen Dufe geworden und aus dem Bufen bes finnigsten und ernstesten Dichtere fo bobe und berrliche Bedanken bervorgelodt bat. Das eine diefer Ratbiel löft fich aber durch das andere auf. Nur dann wann wir einsehn daß der Rubm jener Siege auf die Religion des hellenischen Bolfes und die ganze Eigenthumlichfeit feiner Denfungsart gegründet mar, wird auch die begeis fterte Theilnahme des Dichters begreiflich, und man fieht ein woher ihm bei einem folden Begenstand ber Stoff oft für unglaublich große Odengebaude fo reichlich guromte. Sierbei ift nun vor allen Dingen zu bedenten aß die Rampffviele icon um des boben Alterthums prer Ginfepung willen, welche meift in die fabelhaften leiten bes graueften Belbenalters fällt, Die Bemuther git religiöfer Achtung erfüllten; daß fie ferner nicht als ine Ergögung fur Menichen, fondern als eine Gulbiung ber Botter betrachtet murben; daß die Gotter es wren die fie durch ihre Gegenwart beiligten und die tampfer mit dem Rrange des Sieges fcmudten; daß ie Schonbeit ber Rampfenden, Die Rraft ihres Rorpers. bre funftmäßige Bewandtheit, oder auch nur der Reichbum den fie bier vor den Augen des verfammelten briechenlands ausstellten, mehr noch als Gaben ber immlifden geehrt, denn ihren Befigern gum Rubm anrechnet wurden, und daß gerade diefe Gaben die garte innlichkeit ber bellenen am Stärfften reigten und mit u lebendiaften Entbufiasmus entaundeten. viele alfo, die auf eine folde Beife eingesett und mit ber Burde gefeiert murden, und bei denen fich auch Theilnahme durch das Rusammenstromen so vieler bauer die nur um des Reftes willen da maren und Streben nach Rubm, das fich vor ihren Augen ente, mit einem erhöhten und religiöfen Befühle bul-1, durch die Mittheilung felbit entgundete, fonnten ein Begenstand der hochften Begeisterung werden, ein in ihnen gewonnener Sieg auf das Baterland en gangen Stamm bes Siegers einen unvergang. Blang marf. In diefem Glange nun eröffnete fich Dichter eine Belt mannichfaltigen Stoffe. Der ber Rampfe und ihre alte Beschichte, bas Bater-18\*

land des Siegers, sein Geschlecht, die Geschichte seiner Stadt — das find die Gegenstände, die sich seinem Panegpristen in reicher Fülle darboten. Run ruckten aber die meisten Städte die Geschichte ihrer Entstehung in die graue Borzeit hinauf, und jede bewahrte die Sagen von ihren Erbauern, meist Söhnen der Götter, ihren häuptern und helden mit eisersüchtiger Sorgsalt auf, und es war ihr Stolz diese Sagen in Liedern verherrlicht zu sehn. Auch die Geschichte vieler Geschlechter hing mit dem Alterthum und den Göttern zusammen; und in dem thatenreichen Lande konnten der ältern Geschlechter nicht viele sein, von denen nichts Rühmliches zu melden war. So reich also war des Dichters Stoss, wenn er die Sieger der großen Spiele besang!

Der Charafter der vindarischen homnen ift die feierliche und ftille Burbe, die aus milder Andacht entspringt. Bon Bottern und gottlichen Dingen ift fein tiefftes Bemuth bewegt, und die Grofe feiner, dem erhabnen Stoff analogen Gefühle fpricht fich in neuen, glanzenden und gedrängten Bildern und weisen Spruchen aus. machtige Rulle eines reichen Stoffs regt fich beftig in feinem Gemuth, aber ftill schwebt der herrschende Geift über dem bewegten Meer; mit ruhiger und edler Besonnenheit, dem Schöpfer des Beltalle gleich, ordnet, entfaltet und bildet er die Elemente, die feine Begeifterung in der Tiefe aufregt. Seine homnen gleichen erhabenen Bottertempeln, beren hoher Styl der Burde des Bewohners entspricht; die Stimme des begeifterten Sierophanten tout aus ihrem Innern hervor: die Ohren der Borer erfreuend mit der Geschichte glorreicher Thaten und mit weisen Lehren voll tiefen Sinnes. Dem Inhalt und Antrieb dieser Dichtungsart ist ihre Sprache angemessen reich, prachtvoll, natürlich, voll von Bildern: die sich oft, wie ein üppiges Blumenwert, verschlingen. Auch die Bewegung seines Sylbentanzes ist majestätisch und so frei scheinend, als suche sie nur Raum, um der unendlichen Fülle des innern Triebes zu genügen, und so gesesmäßig, als sei ihr einziger Zweck die Heftigkeit jenes Triebes zu zügeln.

Dunkel ericheint oft Pindaros, wie jeder Dichter von großer Originalität und Tiefe, vornämlich durch das Drängen seiner Ideen die oft bart an einander treten, ohne Verschmelzung und Uebergang. So sind nicht selten seine Sentenzen, gleich den alten Göttersprüchen, dunkel und schwer zu enträthseln. Auch die Menge alter Sagen und Geschichten, auf welche er anspielt, und die uns ebenso unbekannt sind, als sie seinen Zuhörern gesläufig waren, trägt zur Vermehrung seiner Dunkelheit bei.

Che wir diesen Zeitraum verlassen welcher das Junglingsalter der hellenischen Ration war, nimmt der alte Ae so pos und seine Fabeln unsre Ausmerksamkeit noch auf einige Augenblicke in Anspruch. Er war ein Zeitgenosse der Sappho und der sieben Beisen. Die Geschichte seines Lebens ist mit einer Wasse ungereimter Rährchen, der Ersindung späterer Zeiten, angefüllt; nur Das wissen wir von ihm mit Sicherheit daß er ein Stlave des Jadmon auf Samos war und zu Delphi das Opfer schändlicher Berleumdungen wurde. Er ist nicht als der Erfinder der belehrenden Dichtungsart anzusehen die nach seinem Namen genannt wird. Schon vor ibm baben Befiodos und Archilochos Fabeln gedichtet, und das orientalische Alterthum ift voll davon : welchem Bolfe aber die Ehre der Erfindung gebühre? ift eine muffige Frage. Ber mochte nach dem Erfinder des Gefanges oder der Allegorie und Metapher forschen? 2Bo es Menfchen gibt, da find auch die Spiele der Einbildungefraft gegeben. Die Natur beseelt und belebt fich vor den Augen ihres Beiftes; bas Raufchen bes Baches und bas Saufeln der Baume wird ihnen eine vernehmliche Sprache, das Thier verfteht fie nicht blos, es macht fic auch ihnen verftandlich; und in dem Augenblick mo der Mensch die emigen Gesetze seiner fittlichen Ratur auch in der unbeseelten Natur erfennt, ift Die Erfindung der afopifchen Zabel gegeben.

Die Fabel ist in dem Alterthum nie poetisch geworden, sondern sie muß als der erste Ansang der Beredtsamkeit betrachtet werden, die den trocknen Beweisgrund, die einsache Lehre oder Warnung durch Bilder und erdichtete Geschichte zu beleben sucht. So brauchte also Aesop und alle Die welche sich seiner oder eigner Ersindung bedient haben, die Fabel nur als einen Schmuck der Rede, nicht als den Gegenstand eines freien Vergnügens, sondern bei bestimmten Veranlassungen, als ein angenehmes Wittel der Ueberredung. Dieser rhetorische Gebrauch beschränkte die Wirtsamkeit der Poeste auf das Nothwendige, und so glich die alte Fabel den trocknen Umrissen der ältesten Walerei, die für die Kenntnis des Gegenstandes hinreichen aber nicht durch Licht und

Schatten und fünstliche Mischung der Farben zu Rozpern emporschwellen.

Die zahlreichen Erfindungen Aesopos'haben sich durch die Tradition und mancherlei gelegentliche Anwendungen sortgestauzt, durch welche zugleich die Geschichte ihrer ersten und ursprünglichen Beranlassung verloren gegangen ist, und jede Fabel deren Verfasser man zu nennen unterlassen hatte, einen Anspruch auf den Namen Aesopos' erhielt. Es ist daher auf keine Beise auszumachen, wie viele der in unsern Sammlungen enthaltenen Fabeln ihm angehören; nur so viel ist gewiß daß in dieser verworrenen Mischung sehr vieles Neuere und darunter sehr vieles Schlechte und Verwersliche auf die Rechnung des alten Phrygiers geschrieben worden.

Die hellenische Nation welche die Epoche ihrer Kins ders und Jünglings Beit auf den Küsten von Ufien und den Inseln des Archipelagos durchblüht hatte, gelangte erst in Uttika zu ihrer mannlichen Reise.

Bie die politische Wirksamkeit von Athen mit seinen beschränkten und von der Natur wenig begunstigten Umgebungen in der kurzen Zeit seiner Bluthe fast als ein Bunder erscheint, so ist doch die Kraft seiner sittlichen Birkungen die in demselben Zeitraum Burzel schlug noch unendlich wunderbarer. Zene Kraft wich sehr bald der physischen Nothwendigkeit. Der Koloß der Racht ward umgestürzt von einer größern Racht; andere Schiffe als die seinen bedeckten die Meere; sein handel erlosch, und sein Reichthum dessen Quelle dußere Racht und

Handel war, wurde die Beute fremder Eroberer. Richt so seine geistige Errungenschaft. Unerschütterlich stehen die Denkmäler des attischen Geistes, und der Saamen den sie mit freigebigen Sänden ausgestreut haben hat wie die Früchte, welche ihr Triptolemos von Demeter's beslügesten Wagen herab auf die Länder ausstreute, tausendsachen Ertrag gebracht und milde Humanität in Gegenden verbreitet, die in dem Zeitalter der Peristes und Platon noch mit dem nächtlichen Nebel tiefer Wildelt und Unkenntniß belastet waren.

So wie nun Bellas felbft , das Borgebirge von Guropa, von der Borfebung ju einer Bflangichule der Sumanitat bestimmt war, fo follte fich in dem fleinften ber Borgebirge Griechenland's, in bem fcmalen Bintel von Attifa, Die bochfte Rulle geistigen Lebens ausammen. drangen; alle ichonen Gigenthumlichkeiten der bellenischen Belt follten fich bier durchdringen und lautern, dorische Burbe und ionische Lebendigfeit, Tiefe und Anmuth, Ernft und Scherz, Rraft und Mäßigung, - und aus diefem Verein ein Zeitalter ber Bollendung in ber Menfchbeit wie in der Runft erblubn. Bas in andern Begenden aufgeblüht, war entweder, wie das findliche Epos, eine unentwickelte Bluthe iconer Natur, ober, wie die Lprif, ein einseitiger Ausbrud ber in ihrem Innern erwachten Menschheit; jene nur der Außenwelt bingegeben : diefe nur nach der innern Belt gerichtet; - aber Die Bluthe ber attischen Bocfie vermählte die Natur mit ber Runft, die Freiheit mit dem Gefet, Die außere Belt mit der innern. Und so wie die Boefie durch das Drama ibre bochfte Bollendung erhielt, fo wurde in Attita Alles und Zedes, was unter andern Klimaten gekeimt hatte, zur höchsten Bluthe gebracht. Wie aus einem hellstrahelenden Lichtpunkte verbreitete sich über die ganze Welt die Klarheit der Wissenschaften, und die Werke seiner großen Künstler, Dichter und Redner galten wie der Kanon des Polykletos als eine Richtschnur des Geschmack und erhielten selbst unter den nachtheiligken Umständen den zarten Sinn der Hellenen für Schonbeit und Ebenmaß.

Die Urfachen welche beigetragen haben mogen, ben boben Flor der attischen Rultur berbeiguführen, find in der politischen Geschichte von Sellas berührt worden. Die Gesetgebung Solon's, Die nach langen Sturmen ben alten Rampf der Aristofratie und Demofratie fast vernichtet, verdient ihres langdauernden Ginfluffes megen an der Spige Diefer Urfachen zu ftehn, indem fie, felbit ein Bert iconer humanitat, die Bildung des Bolfes Deffen tieffte Gigenthumlichfeit fie fo gang ergriffen batte, gludlich forderte. Auch die Berrichaft bes Beifistratos, obgleich fie in politischer Rudficht ein Burudgeben ichien, mar fur ben höbern 3med ber Bildung ein gludliches Ereigniß. Mit mildem Ginn benunte Diefer edle Demagog feine Berrichaft für das Befte des Baterlandes, die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Beförderung der Runfte und die Berichonerung Athen's. Auch feine Gohne betraten Diefen Beg, bis Privathaß bem einen das Leben, bem andern feinen freien Ginn und fein Boblwollen raubte. Als nun der Unwille über ungerechte Bedrückung ibn aus Athen vertrieben batte und ein lebendigerer Freiheitsfinn aufloderte, murde die

politifche Biedergeburt guerft durch ber Spartaner bereiteltes Bemubn, Athen einen herrn aufzndringen, noch mebr aber durch die perfischen Kriege befordert die jede bobere Kraft anregten und wie ein gefahrvolles aber gludlich befämpftes Ficber, die Reife der Nation in Rurgem bemirfte. Der Gieg fällt bem Rubnen gu, mb Athen freigt aus feiner Aide iconer, machtiger und edler empor. Bon jest nimmt die Nation einen bobern Charafter an. Gine tiefere Liebe bes Baterlandes, ein brennender Enthunasmus fur die mit jo großen Ovfern er faufte Freibeit und ein moblgegrundetes Selbitvertrauen schwellen nun jegliche Bruft. Und auch in ber Folgezeit, als die Burde Athen's gefunten, als die angestammten Tugenden fast erloschen maren, bemirften doch jene Befühle noch bisweilen eine augenblickliche Ruckfehr. And ben spätern Nachkommen flangen noch die Namen von Marathon, Salamis und Blataa wie ein Lobgefang, ben fie felbft verdient; und wenn fich dann ein Photion oder Demontbenes mit alter Kraft über den Trummem feines entarteten Landes erbob, so waren es jene glov reiden Zeiten die fie begeifterten, und die fie durch Beifpiel und Rede jurudguführen bofften.

Die Siege über Perfien führten Athen in sein eigenthümliches Glement und verschafften ihm die Herrschaft des Meeres, durch die es sich mit Reichthum erfüllt. Jest erntet das Lolf in dem edelsten Genuß der schönsten Künste die Früchte seiner Anstrengungen ein; Feste reihen sich an Feste; jede Kunst blübt und reift. Aber es ist ganz charafteristisch daß in Athen's bester Zeines ausschließlich das öffentliche Leben war, das dem eine

jeinen Bürger die Quellen des Genusses öffnete, woraus dann dem Leben und der Runst auch ein großer, öffentlicher Charafter erwuchs. Lange Zeit erhielt sich in dem Privatleben der Athener eine große Einfalt und Frugalität; aber die Stadt selbst wurde mehr und mehr mit Tempeln, Hallen, öffentlichen Plägen und Runstwerken aller Art geschmuckt; die Volksseste wurden vermehrt und verschönerten sich. Alles nahm einen höhern Charafter an.

So wie sich aber in Athen's blühender Epoche drei Stufen der Berwaltung bemerken lassen, so auch in der Poefie und der Runft. Themistokles und Aristeides verswalteten den Staat im alten und großen Styl, bei welschem die Burde die Anmuth überwiegt; Rimon im reinsten Styl, der Burde mit Anmuth gleichmäßig verbindet; Perikles endlich in dem gefälligsten. So herrscht auch in der Poesie des Aeschylos der kühne und große Styl, in der des Euripides der anmuthige, im Sophokles die vollendete Schönheit.

Obgleich sich das Zeitalter der attischen Kultur durch die Ausbildung jeder Blüthe des Geistes ausgezeichnet hat, so ist es doch vorzüglich die dramatische Poeste, die durch ihre Bollendung diesen Zeitraum verherrlicht. In ihr vereinte sich das Epos mit der Lyrik; aber die Besebenheit trat aus der Bergangenheit in die Gegenwart; aus der Erzählung ward Handlung, und in dieser Geskalt konnte sie sich der Lyrik vermählen die stets die Lebendigkeit eines gegenwärtigen Zustandes darstellt. Was in dem Epos zufällig war, wurde in dem Drama zur Rothwendigkeit; und wenn der epische Dichter seinen

Pfad ohne Anstrengung mit kindlicher Gemuthlichkeit zu verfolgen scheint und, indem er Begebenheit an Begebenheit, Episode an Episode knüpft, eine anmuthige Blumenschnur windet, so flicht der dramatische mit weiser Bahl aus den Elementen der Handlung einen kunkvollen Kranz, so daß sich in diesem Verein die böchste Nothwendigkeit mit dem Scheine der vollkommensten Freiheit durchdringt. Das alte Drama vereinigt in sich die Fülle der Handlung des epischen Gedichts und die Tiese des Gesühls der Lyrik mit der strengsten Gesesmäßigkeit der Form. Die Einheit ist in dieser Mischung vollendet. Auch an Vedeutsamkeit übersteigt das Drama jede andre Gattung, indem uns das Trauerspiel in das Gebiet der unendlichen Nacht, die Komödie in das der unbegrenzten Freiheit führt.

Wann und wo das Drama zuerst begonnen? ist unbestimmt; denn neben Athen machten auch Sikvon und Sikelien Anspruch auf seine Erfindung. Es ist daher sehr glanblich daß der Saame dieser Kunst als Naturpoesie in mehrern Gegenden von Griechenland ausgegangen sei, aber zur Reise gekommen ist er nur in Athen. Da die Alten behaupten daß die Tragödie aus dem Dithyrambos entsprungen sei, so darf man annehmen daß der bakhische Chor selbst eine Art von Handlung improvisite, in welcher Ernst und Scherz, das Tragische und Romische, noch ungesondert wie Embryonen verschiedenen Geschlechts in dem Schoose der nämlichen Mutter lagen. Denn indem sich die aus der Götterwelt entlehnte Begebenheit mit einer höhern Würde schmudte, mischte der Chor, der sich selbst in den Charakter der fröhlichen

Begleiter des gefeierten Bakhos dachte, diesem Ernste das Belustigende bei, wie es die Laune der Satyre und des Gottes selbst mit sich brachte in dessen Geleite sie gingen. Da nun anfänglich der Chor ganz allein spielte, führte Thespis, ein Zeitgenosse des Solon, zuerst Einen Schauspieler auf, dessen Spiel, wie es scheint, von dem des Chors unterstützt wurde. Hier war also der Chor so entschieden die Hauptsache, daß die Handlung nur als Episode galt; die denn auch wohl größtentheils mehr in Erzählung, als in eigentlicher lebendiger Darstellung derselben bestanden haben mag.

Der Erfte aber welcher bestimmt die ernfte Tragodie aus dem ergöglichen Spiele absonderte und ihr eine tragifche Sandlung unterlegte, mar Bhronichos. Als im fechsten Jahre nach dem Aufstande des Ariftagoras bie Berfer Miletos einnahmen, alle Baffenfabigen ermordeten. Beiber und Rinder aber nach Berfien führten. brachte Bhronichos Diefes Greignif auf Die Bubne. und alle Buschauer gerfloffen in Thranen bei ber Erinnerung an das traurige Geschick ibrer Bundesgenoffen. Aber Die Archonten legten bem Dichter eine Geldbufe auf und verboten seine Trauerspiele wieder aufzuführen, weil er ibnen ibre eignen Uebel zeige und alfo eine Rubrung bervorbringe, die gang verschieden fei von der, welche Die Runft beabsichtige. Denn nicht fesseln foll die Runft Das Bemuth fondern befreien; nicht untertauchen in Die Birflichfeit, fondern über die Birflichfeit erheben; die Rraft nicht durch schmelzende Gefühle schwächen sonbern durch die Betrachtung großer Rampfe und alles Deffen mas in bem Menschen und ber Ratur machtig und berrlich ift, ftarten. Uebrigens führte Phrynichos querst Rollen von Beibern ein. Acschylos aber, der ihm folgte, brachte zuerst einen zweiten Schauspieler auf die Bühne, zu welchem Sophokles noch einen dritten binzufügte.

So mar also das Trauerspiel aus dem Chor ermache fen und immer blieb diefer bei der Aufführung der Dittelpunkt des Gangen. Es war eine beilige und burgerliche Pflicht der Stämme von Attifa, die Refte des Baf. chos mit Choren ju verschönern, und die Ausstattung biefer Chore mit aller Art von Bracht, deren Unterricht im Befang und Jang, und in den altern Zeiten auch die Menge feiner Blieder, maren der Begenstand ibres Betteifers. In manchen Studen bestand ber Chor aus funf. gig Berfonen, und die Roften, die oft ein einzelner Burger für diefen Begenstand aufbot, grangen an's Unglaub. liche. Der Staat felbit fteuerte nicht minder bei. Go ergablt uns Plutarchos, daß Athen auf feine Schaufpiele mehr als auf seine Rriege gewendet. Bei Diefen Berbaltniffen nahm auch der Chor in den altern Beiten feiner urfprünglichen Burbe gemäß den größten Raum in der handlung ein, und felbst noch in den Trauerspielen bes Aefchylos ift er oft ein Sauptglied ber Beftrebungen. Allmälig aber trat er gang auf die Orchestra gurud. feine Gefange verfürzten fich und aus einem Theilnehmer an der Sandlung murde er, mas er eigentlich fein follte, ein theilnebmender Befchauer berfelben.

Was fich also zuerft durch einen Zufall vereinigt hatte, Chorgesang und dramatische Sandlung, das wurde durch die Runft zu einem unauflöslichen Ganzen ver-

inden. Es mar aber nicht blos der außere Rugen, elden der Chor dem Drama verschaffte, die schone lannichfaltigfeit, ber erhöhte Glang, das Ausfüllen r leeren Momente, mas ibn beliebt machte und feine rbaltung empfahl; es waren noch mehr bie inneren ortheile die er gemährte und durch die er mit der andlung zusammenschmolz. Wie auf einem wohlerfunnen und wohlgeordneten Gemalde ber Sauptverson nige andre zugefellt werden, welche die Gruppe gierb umfaffen und die umberichweifenden Blide immer ieber auf die Sauptsache lenken und durch die fittliche er physische Theilnahme, die fie an der Saupthandna auf mannichfaltige Beife nehmen, Diefe verftandber und beredter machen, fo daß ihre Birfung auf die Bemuer leichter und bestimmter übergeht: - fo umgibt auch r Chor die Sandlung der Belden, faßt fie mit unvarüscher Theilnahme in feinem Gemuth auf und wirft . aleichsam svicgelnd, in ernsten und tiefen Betrachngen, mit boben und tonenden Worten, in die Beuther der Bufchauer. Go lenft er mit dem goldnen Bu-I ber Ueberredung, als einem acht poetischen Mittel, das tliche Urtheil und ftebt als Reprasentant der Gerechgfeit, der Bahrheit, Der Gottesfurcht zwischen den mbelnden Berfonen und dem ichauenden Bolfe. gelt die Gile der Rengierde, die den ungeduldigen Buwuer dem Biele gureißt und nöthigt ibn, feine Blide, itt fie immer nur vorwärts zu richten, auf den durcheffenen Beg gurudfaulenken und die vollbrachten Theile r Sandlung noch einmal mit Aug' und Berg zu eragen. Go erlangte die Sandlung erft durch den Chor

ihre volle Kraft und Bedeutsamkeit. Durch ihn ward das Trauerspiel eine Schule der Sitten; und die Eindrücke, welche die Handlung auf die Gemüther zu machen bestimmt war, wurden durch ihn bestimmter, tiefer und fester.

Als der Bater des Trauerspiels muß Mefchylos betrachtet werden, ber Sohn einer großen Beit und ebenfo mit den Gaben der Musen als des Ares begunftigt. In den Schlachten bei Marathon, bei Salamis und Blataa, wo feine Tapferfeit neben feinen Brudern Rynagiros und Ampnias glangte, brachte er dem Baterlande den gebührenden Boll, und die Meder fühlten die Rraft eines Armes der das Schwert wie den Griffel führte. Ale Rnaben verfundigte ibm ein Traum feinen bichterischen Beruf. Denn ale er in bem Beinberge feines Batere eingeschlummert mar, ftand Dionpsos vor ihm und forberte ibn auf feine Feste durch feine Runft zu fomniden, welcher Aufforderung er denn fogleich nach feinem Ermachen Benuge zu thun bemüht mar. Oftmale flegte er in den Betiftreiten diefer Runft, und er fcbien allein auf der Buhne zu herrschen als ihm der jungere Sophofles die Balme entrang. Schon bejahrt verließ er Athen, entmeder aus Berdruß über den Gieg des jungern Rebenbublers, oder wegen der Beschuldigung, die Bebeimniffe von Gleufis, in die er nicht eingeweiht mar, in einem seiner Trauerspiele dem Bolke vor Augen geführt ju haben, und jog nach Sitelien, wo ihn die Freundichaft des Sieron für die Entfernung aus dem Baterlande troftete. Bier ftarb er, wie Einige ergablen, von einer Schildfrote getodtet, die ein Adler aus der Luft auf fein

tables Saupt fallen ließ und feine Bebeine wurden bei Gela begraben. Er felbst hatte folgende Inschrift für fein Grab gedichtet:

Refcolos bedet, ben Sohn bes Cuphorion, hier in dem Grabmal Bela's reiches Befild, ihn ben Erzeugten Atbens.

Seinen gefeierten Ruth zeugt Marathon, zeuget ber Deber Langumlodtes Befchlecht, welches ihn tampfend erfubr.

(Griech. Blumenlefe Ib. I. S. 157.)

Der poetische Charafter der Trauerspiele des Reschy-108 ift wie der ihres Berfaffers und feiner Beit heroifch und friegerifch. Gine fuhne Selbengroße fpricht uns aus jedem Elemente feiner Berfe an, aus den Begebenbeiten wie aus den Berfonen, aus der Anlage der Sandlung wie aus der Sprache und dem Ausdrucke. Die Grazien der Anmuth find bier ausgeschloffen und nie läßt fich feine Rufe herab, die gartern Gefühle der Menschheit jur Theilnahme einzuladen. Rur die Größe herrscht bier die oft gigantisch gegen den himmel anstrebt, und eine Rühnheit die oft an Frechheit ftreift, die gange ungeidmachte Rraft ber Ratur Die fich in Diefem Zeitalter eben erft gur Burde zu veredeln begann.

Die Anlage der Handlung ist so einfach, wie man in einer Zeit erwarten tann, wo die dramatische Runft fo eben erft der Rindheit entwuchs: meift nur aus dem Entichlug und der Ausführung jufammengefest, obne jene fünftliche Berwidelung welche die Gemuther allmablig mit Beforgniffen erfüllt und fie durch die Uebermacht der leitenden Runft dem gefürchteten Biele entgegen führt. Aefchylos scheint ihm mit tropigen Schritten und unverwandten Bliden entgegen ju gebn.

selbst so sind auch seine Heroen, und diese erhabene Furchtlosigkeit theilt sich dem Zuschauer mit. Daher geht in seinen Tragödien die tragische Birkung größtentheils aus der Araft des Stoffes selbst und der Größe der Handelnden hervor, nicht aus der Aunst die sie in das Spiel sest. Diese Kunst ward erst allmählig gefunden, und die Vergleichung desselben Stoffes in einem Trauerspiel des Aeschylos und einem des Sophosles, wie z. B. in den Choöphoren des Erstern und der Elektra des Andern, zeigt, wie sie von der größten Einsachheit zu der höchsten Vollendung gestiegen.

Diese Ginfachbeit zeigt fich auch in bem fparfamen Bebrauche der handelnden Berfonen, die mit der Menge ber Reugen — benn bief mar ber Chor — auf eine nach unfrer Auficht munderbare Beife tontraftirte. Sieben Belden von Theben ift Eteofles die einzige bandelnde Person. Seine Entschließungen werden durch die Erzählungen eines Rundschafters bestimmt welcher Die Bewegungen bes feindlichen Becres meldet, und von ber andern Seite halt ibn die angstliche Beforgniß der thebis schen Beiber in Bewegung welche den Chor bilden. Bo aber mehrere Personen auftreten, wie in dem Prometheus, da bilden fie doch nie theatralische Gruppen, fondern folgen eine der andern fich gleichsam ablösend wie die Riguren der altesten Basreliefs. Diese bobe Einfalt mard aber nur durch den Chor möglich der die Blumenschnur seiner Betrachtungen und Lieder burch das Gange schlingt und die einzelnen Gestalten wie in einer mohlgeordneten Arabeste verfnupft. Dft greift er felbit in die Sandlung ein wie in den Gumeniben, ben

Flehenden und den Perfern. Sier sind also seine Gesange noch nicht ganz was sie sein sollten und späterhin wurden: reine Refleze des unpartheitschen, beschauenden Gemuthes das nur sittlich, nicht egoistisch bewegt ist. Doch thut auch beim Aeschplos die persönliche Theilnahme der sittlichen nur weniger Eintrag, und das was in jeder handlung die Gemuther der Zuschauer am tiessten bewegen soll, ist auch in den Gesängen der Chöre mit der tiessten Fülle und der ergreisendsten Energie herausgehoben.

Die Mittel deren fich Dieser Dichter bedient, um die tragische Rührung bervorzubringen, find der Rühnheit feines Beiftes murdig. Oftmals ftimmt er gleich im Unfang der Sandlung im Bertrauen auf feine Ueberlegenbeit und ohne Nachtheil des Intereffe ben bochften Ton an; wie es gewiß im Prometheus feine gemeine Rubnbeit ift, die Sandlung mit der furchtbaren Strafe des an den Raufajus geschmiedeten Titanen anzufangen. Aber in dem Augenblick wo seine physische Rraft einer überlegenen Gewalt unterliegt, nimmt ber Sieg feiner göttlichen und boberen Natur feinen Unfang. Stolz besteht jegliche Probe; Nichts bewegt ibn zu irgend einer Demuthigung vor dem Tyrann; teine hoffnung einer Rudfehr, feine Drobung barterer Strafen entreißt seiner Bruft das Gebeimnig deffen Runde dem Ronige der Botter so wichtig ift. Go fteigt das Interesse der Sandlung trop des fühnen Anfanges und fie endigt mit barteren Strafen und einem glanzenden Siege. verliert sich Aeschplos in der Götterwelt und mischt die himmlischen unter die Menschen, um uns der Birflichfeit

zu entruden und die riesenmäßige Große mabricheinlicher au machen, ju der er gern feine Belden erhebt. Bie ein boberer Abel der Menscheit drangen fich die afchplischen Beroen an die Botter an, fo daß das Gefühl ihrer Rraft oft in freche Berachtung der gottlichen Dacht übergebt. Stets aber schwebt diese über der irdischen, wie boch diese auch immer fteben mag, und alle Sandlungen der Trauerfpiele unferes Dichters führen unmittelbar auf die Allgemalt bes Schicfals bin, welcher jede andere weicht, nur die sittliche nicht. Denn Das ift eben bas Riel und Ende des Trauerspiels daß es die Richtigkeit alles 3rbifchen zeigt damit die Groke und Burde Des Gittlichen zur Anschauung tomme, und, indem die Anschanung ber furchtbaren Uebermacht das Gemuth niederbeugt, Die es hinwiederum durch die Anerkennung der flegreichen Sittlichfeit begeistert und erhoben merde.

Der rasche Fortgang der attischen Bildung welche in kurzer Zeit vollendet war, ließ nach den großen und kühnen Werken des Aeschplos, denen zur Bollsommenheit nur die mildern Grazien sehlten, einen Sophokles erwarten, in dessen Werken das Trauerspiel seine höchte Bollendung erreichte. Nach den wahrscheinlichsten Angaben war er nur um siebenzehn Jahr jünger als Aeschplos und ungefähr eben so viel (nach Andern viernndzwanzig Jahre) älter als Euripides; der Zeitgenosse des trefslichen Kimon, dessen harmonischem Wesen der Charafter seiner Werke entspricht, des Perikles, des Thukybides; Zeuge der größten Begebenheiten und Genosse der

iconften Zeit, wo Athen mit Ruhm befront, durch das Bewußtfein iconer Thaten erhoben, alle Quellen des Reichthums und alle Mittel ihn edel zu gebrauchen befaß. So wie fpaterbin feine Berte ben Rubm von Uthen au erhoben dienten, fo begleitete icon frub die Leier des Junglings ben glorreichen Sieg bei Salamis, wo er durch blubende Schönheit ausgezeichnet, den Chorreigen führte der die Tropaen Athen's umtangte. Bestalt so maren auch seine Sitten anmuthig gebildet. und die Alten rubmen die ungezwungene Scherzbaftigfeit feiner Unterhaltung. Als Rimon die Gebeine des Thefeus nach Athen gebracht und Feierlichkeiten deshalb angestellt batte, trat Sophofles in seinem achtundzwanziaften Jahre querft mit einem Trauerspiele gegen den Aefchplos auf deffen Rubm icon lange die Bubnen Athen's ausichließend erfüllte. Die Urtheile waren getheilt, und ba die Richter keine Entscheidung magten, trat Rimon mit den andern Strategen auf und entschied für den Jung-Bon diefer Zeit an flieg fein Rubm mit jedem Batchosfeft. Er flegte mehr als zwanzig Dal über feine Mitbewerber und verfaßte mehr als bundert Tragodien. Der alte Webrauch daß der Dichter felbit an der Spike des Chors stand, tam durch ihn ab, da ihm die Schwäche feiner Stimme die Erfüllung Diefer Bflicht verbot. er im Greifenalter ftand, flagten ibn, wie Die Sage geht, feine Gobne an: daß er von Jahren geschwächt und nur mit feiner Runft beschäftigt feinem Sanswesen nicht mehr vorstehen tonne und begehrten daß ibm ein Bormund gesetzt werde. Auf diese Anmuthung las er den Richtern das Trauerspiel vor das er eben unter den

Sanden hatte, welches der Dedipus auf Kolonos war, und fragte dieselben: ob sie das für die Arbeit eines altersschwachen Greises hielten? worauf die Richter seine Söhne tadelnd zurückwiesen. Ueber seinen Tod wird verschiedenes erzählt. Nach Einigen ereignete er sich während Lysander Athen belagerte, und Sophostes konnte nicht in seinem väterlichen Grabe beigesetzt werden. Da sei dem Lysander Balchos im Traum erschienen und habe ihm besohlen seinen Schügling zu beerdigen, und da ihm dieser Traum zum zweiten Mal gekommen, habe er die Gesangenen bestragt, wer denn gestorben sei? und ersahren das Sophostes der Todte set. Da habe er einen Herold nach Athen geschickt und die Beerdigung verstattet. Auf dem Grabmal des Dichters ward als Symbol seiner zaubervollen Poesse das Bild einer Sirene angebracht.

Das was in Athen das Zeitalter des Rimon ausgeichnete: die Verbindung der Größe mit der Grazie, der Burde mit der Anmuth, offenbart sich auch in den Werken des Sophokles. Hier ist Alles zur Vollendung gediehen und die Runft durchdringt den Stoff in allen Elementen desielben, und nicht bloß des Dichters Geist, auch sein eignes vollendetes Gemüth tritt in seinen Schöpfungen berrlich hervor. Zwar behauptet in den Charakteren die er schafft, das Große noch immer den ersten Rang wie es auch die Tragödie fordert, aber es ist mit zarter Anmuth und Milde gepaart, und selbst da, wo die Charaktere sich noch an die Rühnheit des Aeschplos erheben, ist ihre Heftigkeit und Härte durch alle Rotive gemildert die auch das sansteite Gemüth aufreizen und erbittern müssen. Wenn Elektra, um die Ranen des

ermordeten Batere zu verfohnen, den Bruder gegen ihre unnaturliche Mutter aufreigt und keinen andern Bedanken als den der Rache zu begen scheint, so erfüllt fie bier eine Bflicht ber Frommigfeit durch welche die Beftigfeit ihres Mutterhaffes veredelt wird. Und wie febr wird diefe Stimmung der verlaffenen Tochter burch alle Umftande ihres Lebens gerechtfertigt. In dem Saufe wo die blutige That vollbracht worden, we sie immer den Tod des zurudlehrenden Belden vor Augen fieht und noch nicht die Spuren des Mordes abgewaschen find, triumphirt Aegisthos, erneuert Rlytamnestra ihre Schande mit jedem Tag. Bahrend fie nun felbst täglich die Afche ibres Baters mit ibren Thranen badet die den Mordern ein immer erneuter Bormurf des alten Berbrechens find, wird fie, einer Stlavin gleich, von ihren Feinden gemiß. bandelt und mit immer tieferer Erniedrigung bedrobt. Babrend diefe Berbaltniffe ihren Sag nahren und fie ju einem fühnem und ftolzen Biderftande ftablen, geht dennoch die weibliche Bartheit nicht verloren. Denn als der Biderstand aufhört, maßigt fich ihr Trog, und wir feben nun die Thranen der gartlichen Schwester und der frommen Tochter fließen. Daffelbe Berg das nur Bag und Rachfucht zu athmen fchien, ergießt fich mit rubrender Innigfeit in milden Thranen an dem vermeintlichen Afchenfruge des geliebten Bruders.

Auch beim Philoktetos, einem der kühnsten Charaktere des Sophokles, ift die schöne Mäßigung nicht verlett die das eigenthümliche Merkmal dieses Dichters ist. Obsgleich langwierige Einsamkeit und die Qualen einer wüthenden Krankheit den Helden verwildert haben, ift

doch das Gefühl garter Menschlichkeit in ihm nicht erloschen. Er ift noch immer Bellene. Dit freudigem Erftaunen bort er nach langer Zeit wieder die Sprache seines Landes; das Schickfal der Edlen die vor Troja fielen, bewegt mit tiefer Theilnahme fein Gemuth; mit garter Scheu bittet er den Sohn des Achilleus um Rettung und Richt minder icon ift fein Dankgefühl gegen Den der ibn bald nachber verrath. Mit vorzuglicher Liebe find bei Diesem Dichter Die Charaftere Der Beiber behandelt: Antigone, die aus frommer Liebe den blinden Bater bettelnd durch Sellas geleitet; diefelbe, die fich dem Tode opfert um den Pflichten der Bruderliebe Benuge gu leiften; Tefmeffa, Die eble Gattin bes verwilberten Ajas; Defanira endlich, ein Mufter fconer Beiblichfeit, Dergleichen die alte Tragodic kein zweites beut. Die bat ein Dichter die Gifersucht mit so viel Edelmuth gepaart. noch nie fo gang allein auf die uneigennütige Liebe gearündet.

Bie in den Charakteren so ift auch in den Leidensschaften das Gesetz der Schönheit und Räßigung nie verlett. Nie wird die Leidenschaft mild und zügellos, so wie der Schmerz bei diesem Dichter nie vernichtend und ausstösend wird. Wenn auch irgend ein namenloses Unsglud den Menschen einen Augenblid zu Beden wirft, so erhebt sich sogleich, wie in dem sterbenden Herakles, der Gott von Neuem und die angestammte sittliche Kraft steigt in größerer Glorie siegreich empor.

In der Runft die hochfte tragische Rührung hervorzubringen und durch den Schmerz das Gemuth zu erheben, hat er alle andern Dichter des Alterthums hinter Maffen. Nicht mie Aefcholos erschüttert er uns nur Die Darftellung eines fühnen Rampfes der fitt-Freiheit gegen die physische Macht, sondern er erund durch die Aussohnung des Rampfes. Denn o lange feten feine Belden ihn fort, bis fie deutlich Billen der Götter erfennen; dann aber - wie sus und Berafles - beugen fie fich mit großer Erig unter die Allmacht der himmlischen. Go bat Tragodie durchaus eine religiose Richtung, daß die den ibre Blindheit erkennen, wenn fie, wie Dediam Meiften auf ihre Ginficht vertrauen; daß fie Dbnmacht fühlen, wenn fie, wie Ajas und Berafles. Reiften auf ihre Rraft tropen; daß fie fich in den and der Noth berabgestürzt febn, wenn fie, wie n, auf dem Gipfel der Dacht zu fteben glauben: nit Ginem Borte die Nichtigkeit des Irdischen fund : im Gegensat mit dem himmlischen, und die Thornenschlicher Unftrengungen und raftlofen Birfens egenfat mit dem ftillen Willen und dem untrüglichen en der göttlichen Allmacht.

indlich zeigt fich die Beisheit des Sophofles auch r funftvollen Behandlung der Sage.

Die tragische Wirfung beruht zum Theil auf der Beenheit des Stoffes, zum Theil, und ganz vorzüglich,
er Behandlung deffelben. Wenn nicht der plögliche
erken den eine furchtbare Begebenheit durch sich
erzeugt, sondern eine tiefe und dauernde Rührung
ziel der Tragödie ift, so ist es keinem Zweisel untern daß dieses Ziel nur durch eine geschickte Anord, welche dieselben Eindrücke immer wiederholt und

verstärft, erreicht werden fann. Gin Donnerschlag aus beiterer Luft erichrect une beftiger, aber bas langfam fich bildende, immer schwärzer beranziebende Ungewitter erfüllt das Bemuth mit einer angiebenben Aurcht, die eben der bochfte Effett der Runft und die reichfte Quelle des Erhabenen ift. Indem aber diese Anordnung auf der einen Seite den Gindruck vertieft, so mildert fie ibn auf der andern zu Bunften der Schonbeit, indem Das was der unvorbereiteten Ginbildungefraft gräßlich erfcbienen mare, feine midrige Geftalt durch jene allmählige Vorbereitung verliert. Daber pflegt auch Sophofles. immer dem Grundfat ichoner Mäßigung getreu, ben fcredlichern Ausgang ftets burch die langere Borbereis tung zu mildern. Dann windet er fich dem Ziele nur langfam zu; viele Anoten werden verschlungen, ebe fich der lette loft, und die Rataftrophe, wie furchtbar fie anch fein mag, erscheint zulett als die Wirkung einer unvermeid. lichen, vor unfern Augen felbst wirfenden Nothwendigfeit erträglich. Daber ift in feinem feiner Trauerfpiele Die Sandlung fo funftlich verschlungen als in dem Dedipus beffen Ausgang, für fich allein betrachtet, graufam und emporend ift. Dit ftaunender Bewunderung betrachtete ichon bas Alterthum die Runft mit welcher der Dichter ben Beg jum Biele verlangert, und wie er es lange vorher gezeigt habe, um nicht mit einem Dal. fondern allmählig den hochgefeierten Ronig, den Retter von Theben und jest die Urfache einer grauelvollen Beft von dem Givfel seiner Große in das tieffte Glend berab. zusturzen. Der Schleier welcher die Ermordung des Laios bededt, wird durch eine Reihe nothwendiger Umstände so allmählig aufgehoben und das Geheimniß der Herkunft des Dedipus, nach dessen Enthüllung sein ganzes Schickfal offen liegt, mit einer so großen Runft entwicklt, daß der Zuschauer durch keine dieser Entdeckungen überrascht, sondern von der einen zur andern allmählig so fortgeleitet wird, daß er auch das Schrecklichste zum voraus ahnen muß. Ja sogar die Grausamkeit mit welcher sich Dedipus bestraft, ist nicht unerwartet. Denn nachdem sich Jokaste entleibt hat, wird die Bestrafung der größern Verbrechen als nothwendig vorausgesetzt; und wie die andern Weissaungen des Teirestas wörtslich in Erfüllung gehen, so erwarten wir auch, daß die Drohung seines Erblindens nicht unerfüllt bleiben werde.

Auf gleiche Beife zeigt fich in allen übrigen die Beisbeit bes Dichters, der Beift jener edeln und großen Makiaung und das ichone Gleichgewicht aller Rrafte und tragifchen Motive. In allen feinen Charafteren berricht Rraft ohne Uebermuth, Rubnheit ohne Bermegenheit, Sauftheit ohne Beichlichkeit. Ihre Leiden erheben bas Bemuth zu achter Bobeit und zu einer Große welche angiebt und rubrt, nicht betaubt noch gurudichredt. Die Sandlung felbft aber, indem fie das tieffte Bemuth erfcuttert, erhebt es zu den heitern Regionen der Freiheit. wo es über den Sturmen des trüben Lebens fich des erhebenden Befühls der Unbesteglichkeit feiner sittlichen Rraft erfreut. Chenso ist auch in der Sprache Dieses Dichtere das ichonfte Gleichgewicht von Rraft und Anmuth, Starte und Lieblichfeit. Als fich das Trauerfpiel noch faum bem Dithprambos entwunden batte, mar es wohl gang natürlich daß die Rühnbeit diefer Dichtungs.

art nicht nur in den Chören fortbrauste, sondern auch in den Dialog überschäumte. Sophokles aber, als er das Wesen der Tragodie besser begriff, schräufte nicht allein das Gebiet des Chores ein, um für die Handlung, die er für den wichtigern Theil erkannte, Raum zu gewinnen, und fürzte die Gesange desselben ab, sondern mäßigte auch die Heftigkeit seiner Sprache und das bakchische Ungestüm. Diese Milderung ging auch über auf den Dialog. Und so ist durchaus die Sprache des Sophokles in allen Theilen seiner Werke acht poetisch, edel, mäßig und bis zur höchsten Vollendung ausgebildet.

Damit die griechische Tragodie ihren ganzen Kreis durchliese, bedurfte es noch eines Dichters wie Euripides, der wie Aeschulos von den beiden Elementen des Tragischen: dem Furchtbaren und dem Rührenden, das Furchtbare ausschließend begünstigt hatte, so mit gleicher Einseitigkeit dem Rührenden huldigte, und also Das was in der vollendeten Kunst des Sophofles auf das Innigste verschmolzen war, wiederum trennte und demnach durch das Verfünsen in ein Extrem das dem des Aeschulos gegenüberstand, den Kreis der tragischen Kunst schloß.

Euripides war nach Einigen, als die Perfer im zweiten Kriege Attifa überftromten, und die Athener, ihre Heimath verlaffend, Schutz und Rettung auf den Inseln suchten, auf Salamis an dem Tage der glorreichen Schlacht geboren welche Themistofles in den Gemässern dieses Eilandes gewann. hierdurch hatte nach Einigen

diese Insel ein Borrecht auf die Liebe des Dichters gewonnen der fich oft hierher begab, um in dem Dunkel einer wilden und duftern Grotte die Trauersviele gu dichten mit denen er auf den Bubnen Athen's trium. phirte. Mnefarchos, fein Bater, durch ein falfch gedeutetes Dratel getäuscht das feinem Sohne den Sieg in öffentlichen Bettftreiten verhieß, ließ ihn in der Athletik unterweisen, der er aber bald entsagte, um in der Beredfamteit den Unterricht des Prodifos, in der Philofophie des Anaragoras ju genießen: Beides nicht ohne Erfolg, wie die Beschaffenheit seiner Boefie deutlich zeigt. Spaterhin ward er der Freund des Sofrates der, junger als er, irrig von Einigen für feinen Lehrer, von Andern für den Gebulfen seiner poetischen Arbeiten gebalten wird. Und in der That bat die eurivideische Boefie oft einen Anstrich von Sofrates' familiarer Methode, doch obne daß man gerade nöthig hatte, jener Sage Glauben beigumeffen die wohl vornämlich aus dem unverfennbaren hange dieses Dichters zu philosophischen Dentsprüchen und Tiraden entsprungen sein mag. Denn wohl schwerlich hat ein Dichter der Lodung, jede Gelegenheit ju Betrachtungen zu benuten, fo wenig Biderftand entgegengesett. Oft migbraucht er Diefes Recht der Bubne. Die dramatische Begeisterung macht der didaktischen Belebrung Blag; das eigne Gemuth des Dichters brangt fich bervor und er vergift die bandelnden Berfonen, um nur an die moralischen Bedürfniffe feiner Buschauer gu denfen.

Nachdem Euripides in Athen einen großen Ruhm erlangt hatte, lud ihn Archelaos, Ronig von Maledonien, zu sich, und er folgte dem Ruf. Als einstmals der König zu ihm sagte: "Ich würde mich für sehr geehrt halten, wenn du mich zum Gegenstande eines deiner Trauerspiele machtest," antwortete der Dichter die Anmuthung mit einer glücklichen Wendung ablehnend: "Da sei Gott vor, daß du je der Gegenstand eines Trauerspiels werdest!" Man erzählt, daß er eines Abends beim Nachhausegehn von einem Schmause bei Achelaos von Hunden angefallen und zerriffen worden. Er wurde zu Pella beerdigt. Aber auch in Athen ward ihm ein ehrendes Grabmal errichtet.

Auch in den Berten des Euripides spiegelt fich wie in denen aller genialen Geifter der Bellenen, das Reits alter in welchem er feine Bildung empfing. Sophofles bildete, ftand der Charafter der Nation auf der Bobe der Bollfommenheit; aber der Bunft der volltommenen Bluthe ift furz und vorübergebend. Das Spftem des athenischen Staates erlitt nach der Riederlage der Berfer am Eurymedon eine große Beranderung. Der Keind welcher vorher durch seine furchtbare Ueberlegenheit die Burger Athens aufgefordert batte, alle Sehnen der Baterlandeliebe angufpannen, batte feinen Nimbus ganglid verloren und die Fortsetzung des Rampfes beischte keine außerordentlichen Rrafte mehr. Es war nicht mehr die Erhaltung des Baterlandes und der Arcibeit, mas den Soldaten gegen den Reind trieb. fondern die Begierde nach perfifchen Schagen und einträglichen Eroberungen. Der Eigennut trat an Die Stelle anderer Bestrebungen. Go nahm auch der Charafter des Bolfs eine andere Bestalt an. Geine Rraft

schoß in üppigen Ranken aus. Selbstgefühl entartete in Uebermuth, Frohsinn in Muthwillen, Reigung in Leidenschaft, Genuß in Ueppigkeit. Die alten rechtlichen Sitten wurden lächerlich und die Strenge der ehemaligen Zucht ging in der genußreichen Lustigkeit der neuen Zeit unter. So siegte kurz nach Rimon's glücklicher Verwaltung fast in allen Theilen des Staates die Heftigkeit der Begierde über die Rube der Vernunft, der Reiz über die Schönsbeit. Das Gleichgewicht der Kräfte war aufgehoben, und jener hohe Styl der Schönheit verschwand der aus dem Bunde reichhaltiger Größe mit anziehender Liebensswürdigkeit, der Würde mit der Grazie entsteht.

In diefem Zeitalter der allmähligen Entartung die fich icon in der verschwenderischen Demagogie des Berifles, noch mehr aber in dem unbarmonischen Befen des vergötterten Alfibiades fund thut, bildete und entwidelte fich das tragifche Genie des Euripides, in welchem das aufgehobene Gleichgewicht theils aus andern Mangeln, theils aber und am Meisten aus dem Beftreben fichtbar, durch mannichfaltige fophistische Runfte und durch ein Uebergewicht des Bathetischen und Schmelzenden den Beifall der Bufchauer zu erhaschen. Bon diesem Bestreben erfüllt, migbraucht er haufig die Beredtfamfeit die damals schon ein Werfzeug des Luxus geworden war und opfert ihrem Glang die hobern 3mede ber Runft auf. 3m Bertrauen auf fein rednerisches Talent und die Reigung feiner Buborer benutt er, fo oft es nur immer geschehn tann, die Belegenheit zu ausführlichen, rednerischen Berhandlungen, indem er allerdings oft durch Aulle der Sprache, durch den Gebrauch dialeftischer

Runfte und eine bezaubernde Anmuth des Ausdruck feffelt. Auch eine schlechte Sache vertheidigt er jedesmal fo gut als es die Umftande erlauben; oft fo gut daß der tauschende Schein bas Urtheil falschlich besticht. viele Reben enthält nicht die einzige Befate, Der Dreft. die Andromache! Rein Stud schien ihrer entbehren qu fonnen; oft drangt fich Rede an Rede, Streit an Streit, und mo der Rampf miderfprechender Gefinnungen rubt, nimmt die Erzählung in ihrer gangen rhetorischen Ueppig-Aber eben diese Rulle eines schonen Talents feit Blak. hob in dem Gemuthe des Dichtere das Gleichgewicht auf, aus welchem wie Aphrodite aus der ftillen Tiefe Des Meers die Schonbeit allein auffteigen fann. Daber wird an vielen Stellen die freie Entwidelung ber Sand. lung, der Befinnungen, der Leidenschaften durch die unverhältnifmäßigen Unfpruche der Beredtfamfeit gebemmt. Die Sandlung ichleicht unter ber Laft einer überfluffigen Rugabe; die Befinnungen treten hinter dem Glange der Beredtsamteit in Schatten gurud; das Reuer Der Leidenschaften fühlt fich bei dem Aufwande zwecklosen Schmudes ab.

Da der höchste Zweck dieses Dichters war, zum Mitleiden zu rühren, so häufte er gern alle Art von rührendem Stoff an und, statt wie Sopholles durch die allmählige Entwicklung der Handlung die Gemüther in ihrer Tiefe zu ergreifen, häuft er lieber Unfall auf Unfall und verliert darüber die Einheit welche der Triumph der Kunst ist. In der Alleste fängt die Handlung um der rührenden Seenen des Abschiedes willen bei Weitem zu früh an. In der Andromache beschäftigen uns im ersten Aft die Schickale der unglücklichen Gemahlin des hektor; nach ihrer Rettung fängt eine neue Handlung an deren Gegenstand die Entführung der Hermione ist, und das Ganze wird mit der Ermordung des Neoptolemos beschlossen, die wiederum einzeln steht. Alle diese Gegenstände hängen nur durch die schwachen Fäden der Gleichzeitigkeit zusammen; keine entwickelt sich aus der andern, jede hat ihr besonderes Ziel. Das Nämliche gilt von den Troörinnen. Der Ansang des Stücks beschäftigt sich mit den Leiden der Hesabe, der zweite Theil mit dem Schickal der Kassandra, der dritte entscheidet Helena's Loos; die Trauer über den Mord des Astwanax macht den Beschluß des Ganzen.

Um nun über das Genie diefes Dichters nicht unbillig zu urtheilen, der bei mannichfaltigen Mängeln bennoch auf einer febr hoben Stufe fteht, muß man meniger das Bange feiner Berte ale das Gingelne berud. fichtigen. Da ift Vieles vortrefflich, tief ergreifend und mufterhaft, mas als Theil des Bangen dem Tadel unterliegt. Ja man mochte behaupten daß eben Das beim Euripides bas Schönfte fei, mas er nur als entbebrliche Rugabe darum einschob weil er dem Reize einer folden Situation nicht widerstehen konnte. Aber doch ift es auch bier bismeilen geschehen daß die allzuüppige Anbaufung bes Stoffes die Entfaltung der einzelnen Theile hindert, und daß der Eindruck der Episoden weil es ihnen an der nothwendigen Ausbreitung gebricht, mangelhaft Denn die tragische Wirfung wenn fie volltom. bleibt. men fein foll, fordert Ausführlichkeit in der Borbereitung, ber Entwidelung und Auflosung. hierzu aber gebricht

beim Euripides oft der Raum. So ist in den Troërinnen des Stoffes so viel, daß der Tod der Bolygena nur mit wenigen Worten erwähnt werden konnte. Und so geht in diesem Trauerspiele die Wirkung der tragischen Ereignisse versoren, indem durch ihr üppiges Zusammenwachsen das Eine die Wirkung des Andern erstickt.

Es war der Tendeng der Euripideischen Boefie gang angemeffen daß er, dem der Effett über Alles ging . der Darftellung finnlicher Rraft und ungezügelter Leidenschaften vorzüglich nachhing. Es ift fein einziges feiner Stude, in welchem fie nicht bis ju der Bobe getrieben maren welche die griechische humanitat überbaupt gu ersteigen vermochte; in den Charafteren der Barbaren aber geht fie noch über diefe Grangen hinaus. In diefen Darftellungen glangt das Benie des Dichtere durch energische Babrheit. Aber diese Babrbeit ift bisweilen gemein. Denn nirgende ging fein Streben auf Idealitat. fondern auf Effett der durch eine energische Ginseitigfeit am Sichersten zu gewinnen mar. Aus diefem Gefichts. puntte ift der berüchtigte Streit der Allefte vortrefflich. wabrend er in Rudficht auf Unstand und Burde schleche terdings verwerflich ift. Denn daß ein Gobn feinen Bater wie den niedrigsten Sflaven schmabt weil er nicht für ihn hat fterben wollen, fann nur aus dem Uchermaß eines zügellosen Schnierzes entschuldigt merben. Nicht minder beleidigend aber von großer Rraft ift die Buth, mit welcher Bolymestor, nachdem er von Sefabe's Sanden geblendet worden, seine Reindinnen verfolgt und fich mit ihrem Blute, ihren Gebeinen zu fattigen begehrt. So find bei ihm fast überall die Ausbruche der Leidenichaft von Würde entiscidet, wie auch die Menschen welche er aufstellt, selten edel und niemals erhaben sind. Die Bahrheit des gewöhnlichen Lebens galt ihm höher als die Schönheit einer Idee, Kraft höher als Burde, mitleidige Rührung höher als Erhebung des Gemüthes. Die edlern Züge auf die man hier und da stößt, scheinen der Hand des Dichters nur entfallen zu sein, denn selten macht er von ihnen Gebrauch. Schönheit aber verleiht er ihnen nur da, wo diese zu der Rührung unentbehrlich ist. Daher ist in dem Charafter der Polyzena und der Iphigenia zarte Anmuth, jugendlicher Frohstnn, jungstäuliche Reinigseit, kindliche Einsacheit gemischt, damit die holdeste Liebenswürdigseit dem traurigsten Schicksalgegenüber stände und die zarteste Blume von den härtesten Händen gepflückt würde.

Wenn wir nach diesen Bemerkungen die Heroen der griechischen Tragödie mit einem vergleichenden Blide mustern, so sinden wir daß beim Aeschplos der mächtige Stoff nicht immer zur völligen Bestriedigung entwickelt wird, — daß beim Euripides die üppige Materie oft über die Form gebietet, — daß beim Sophokles hingegen der Stoff mit der Form in einem so vollkommenen Verhältniß steht daß sich der Reichthum desselben ohne Zwang und gleichsam von selbst in das Geset der Ordnung fügt. Bei dem Ersten ist die Natur mächtig und groß aber die Kunst noch etwas ungelent; bei dem Andern ist die Kunst allzu nachgiebig und schlaff, — beim Sophokles aber gebietet die Runst über eine freie und schöne Natur. Reschylos huldigt der Größe ohne Annuth, Euripides sucht nur den Reiz, Sophokles vereinigt Würde und

Ende zu machen, durch die Verbannung der Männer aus ihren Umarmungen den Frieden erzwingen; — Parodie der einreißenden Sitten, der Erziehung durch atherstische Philosophen, des tragischen Theaters.

Da das Bergnugen an dem Romischen aus der Betrachtung bes 3medwidrigen entspringt die fich als freie Lebensluft dokumentirt, so ift die absichtliche Ungereimtheit in vielen Situationen diefer Romodie tein Borwurf sondern ein Lob. Sie ist ce, welche die Sandlung in fteter Bewegung erhalt und ben Strom bes Duth. willen nährt. Und fo unaufbaltsam reift une Dieser Strom in den Romodien Dieses munderbaren Dichters fort, daß, indem mir auf dem Boden der Birklichkeit ju fteben glauben, wir doch immer in ben Goben einer idealen Belt erhalten merden. Rund um une ift Athen mit seinen Sitten, seiner Staatswirthschaft, seinen berühmten Mannern; aber mas biefe Athener treiben, ift eine so poetische Narrheit, fie find so durchdrungen von ihrer Thorbeit, fie ruden mit einem fo berghaften Gifer auf ihr phantaftifches Biel los daß uns ichon diefer Taumel ergreift und bestrickt. Bugleich schwimmen wir auf dem Strome der enthusiastischen Sprache und des wunderbarften Rhothmus über die Gränzen der wirklichen Belt binaus, wo uns feltfame Bundergeftalten begegnen, die weder der Menschheit noch dem Olymp angehoren und boch mit beiden Belten befreundet icheinen. tritt mitten in diesem berauschenden, verwirrenden Treiben der Dichter an der Spige des Chores hervor, um abfichtlich das gange Gemebe ber Tanfchung gu gerftoren, und, indem er fich mit dem Bublitum unterhalt, meift in dem Tone des Ernstes neuen Muthwillen zu treiben. Schwerlich hat irgend ein Dichter die Gemüther seiner Zuschauer mit einem solchen sichern Bewußtsein seiner Ueberlegenheit beherrscht, sie so nach Gutdunken in die Täuschung hinein und wiederum aus der Täuschung heraus gerissen, noch mit einer solchen Fülle der fühnsten Ersindungen das Höchste und das Niedrigste in ein solches Ganze vollendeter Runst gestochten.

Obschon die reiche Fulle poetischen Lebens die fich in zahllofen Berten auf der Bubne von Uthen entfaltete, allein batte binreichen konnen, Diefes Beitalter zu verberrlichen, fo find doch die poetischen Broduktionen desfelben nur eines der Glemente, aus welchen feine glorreiche Größe erwachsen ift. Auch mar es nicht mohl moglich daß die Boefie ihre höchste Stufe erreichte, ohne daß der Beift ber Nation in allen feinen Rraften belebt, erschüttert und befruchtet murde. Go ift daber in derfelben Beit die Befdichte, die Beredtfamkeit und die Philosophie, mit Ginem Borte Alles, worin fich ein tiefes geniales Leben regen fann, jur hochften Bolltommenbeit gebracht worden. Die Brofa trat mit der Bersfunft in die Schranfen und erfand einen eigentbunlichen Splbentang, burch welchen zuerft die freie Sprache zur harmonischen Rede, und die angeborene Bohlredenheit zur funstmäßigen Beredtsamfeit ward. Alles ift in diefem Zeitraum und in Diefem Mittelpunkt der hollenischen Belt zu dem Grade ber Bollendung gebracht worden, den es in Bellas erreichen konnte, und die folgenden Reiten find nur in der Biffenschaft weiter gefommen, nicht aber in der Runft, meder in der redenden noch in der bildenden. die Nation selbst in dieser Beriode den Moment ibrer Reife erreichte, über welchen binaus fie wie eine überreiche Arucht bei ber erften feindlichen Berührung abfiel. fo erreichte auch die ichopferische Rraft des Benie's bier ihr Maximum, jenfeit deffen die ungeniale Fertigfeit des Talentes lag. Es bat daber auch fväterbin nicht an Dichtern und Redefünftlern aller Urt gefehlt, aber diefe festen fich alle zu dem reichen Tifche der Alten nieder. Sie ernteten mo fie nicht gefat batten. Bas von jenen aus der innersten Tiefe mit produktiver Rraft bervorgerufen worden. Das pfludten diefe von der Dberflache binmeg und meinten ichon genug zu thun, wenn fie Das mas die Alten genial erfunden hatten, neu ordneten und zierliche Rrange aus vertrodneten Blumen manden. Denn der Ginn für gierliche Anordnung erhielt fich weit hinab und murde forglich gepflegt durch Die Lehren der Theoretiter die mit icharffinnigem Beift in die Berte der flassischen Alten eindrangen und die feinften Kaden ihrer fünftlichen Bewebe verfolgten.

Wir wollen, indem wir den ganzen Umfang der klafisischen Bildung Athen's zu umfassen streben, unfre Blide zuerst auf die Geschichte wenden welche die merkwürdigen Thaten der Borzeit schon früher geweckt hatten. Aber auf dem klassischen Boden von Attika erwuchs sie von Neuem in einer böhern und würdigern Gestalt. Ihre ersten Bersuche die nicht früher als in den Zeiten der Beisstratiden gemacht zu sein scheinen, wo der prosaische Bortrag zuerst sich bildete, knüpsten sich an die mythische

Boefie und bestanden theils (wie die Bedichte des Befiodos) in Beschlechteregistern, theils (wie einige der tofliiden Gedichte) in Nachrichten von Grundung der Städte durch irrende Bolfer und Belden; theils überhaupt in Sammlungen alter Sagen und mas in alten Liedern biflorisch erschien. Ungewiß und durftig mußte diefer Stoff nothwendig bei einem Bolte fein, bas, in vielfältigen Banderungen begriffen, in mehrere Stamme getheilt. geographisch und politisch getrennt, nie einen Mittelpunft ber Bereinigung batte, mo ce, wie Aegupter ober Bebraer, feine alte Beschichte, als ein Besammteigenthum des Bolfs in den Tempeln und den Archiven der Briefter niederlegen konnte. So mar auch diese Beit noch in beglaubigter Renntnif des Alterthums überaus unwiffend. und da alle Lebens-Elemente von Bellas aus der beroifchen Belt, und all fein Biffen aus der heroifchen Boefie erwachsen war, so mußten seine Blide immer der Fabel und der Fabelzeit zugefehrt bleiben. Diese Richtung bat fich auch bis in fpate Zeiten erhalten, und es ift eine gang gewöhnliche Erscheinung daß entweder die Beschichte nach poetischer Beise Die Götter in das Leben der Menschen einflicht, oder die Göttersage in eine mensche liche umschafft. Aber diese Kabeln lagen zerstreut, die mundlichen Sagen fonnten nur über Ginzelnes belehren, auch andre Quellen, wie Denfmäler und Beihgeschenke, wiesen nur auf einzelne Begebenheiten bin; fo war es also unmöglich daß aus solchem Stoff ein mahrhaft bis ftorifches, in feinem Innern gusammenbangendes Bange erwachsen konnte. Go konnten also jene altern Beschicht. schreiber nur Ginzelnes sammeln und fie mußten unterbedenklich ift es, Dasjenige mit solchen Waffen anzugreifen was fich nur mit dem erborgten Scheine der Burde schmudt und darum schon selbst auf der Grenzscheide des Komischen und Ernsten steht.

Aus diesen Bemerkungen fann das Befen und die Natur der alten Romodie begriffen werden. Rausche batchischer Begeisterung empfangen, ergreift fie, aufolge des Rechts, das ihr diese hobere Sanktion giebt, bas wirkliche Leben in allen seinen Erscheinungen, ben bochsten wie den niedrigsten, und behandelt es als einen Begenstand muthwilliger Luft. Die Götter, ber Staat, das Bolf und die Rübrer deffelben, Alles mischte fich bier wie in der Birklichkeit; wenn aber in Diefer oft die thorichtften Dinge mit Ernft und Gifer getrieben murben. so zerstörte die alte Romodie den Schein der Bichtigleit durch ein beständiges Barodiren des Lebens das bierdurch in seiner gangen Bloke bargestellt mirb. Sv mie also Die Tragodie das Leben in feiner bochften Bichtigfeit darftellt, um ihm die erhabene Burde der fittlichen Freis beit als etwas unendlich Soberes entgegenzuseten, die um fich zu behaupten felbst das Leben geringschätt; fo stellt die Romodie das eifrige Treiben um das Erdifche in seiner Nichtigfeit dar und erhebt dadurch das Gemuth weit über die engen Schranfen ber Birklichkeit in Das Bebiet einer unbedingten und beitern Freiheit.

Wer nun in der Komodie nichts Anderes sucht, als einen Spiegel des wirklichen Lebens zur Erkenntniß unfrer Mangel und Besserung derselben aufgestellt, Der kann den Aristophanes und seine Werke gar nicht fassen; ja sie muffen ihm abgeschmadt und unfinnig scheinen.

Fruh fcheint fich Diefer Gedante feines Beiftes bemachtigt zu baben. Unzufrieden und unbefriedigt durch ben mangelhaften Stoff den ibm für seinen 3med die gesammelten Sagen, Die Städtegeschichten, Die Benealogieen alterer Siftorifer darboten, trieb ibn feine Bigbegierde unter die Menfchen, in ferne Lander, um die Ratur der verschiedenen Rlimate, die Sitten der Bolter. ibre Religion und Gefdichte mit eignen Angen zu febn und aus ihrem Mund zu vernehmen. Aegypten lag ihm am Nachsten: das Bunderland des Alterthums und, wie Einige mabnten, Die Wiege Des Menschengeschlechts und ber Beisheit, wo eine engverbundene, geheimnifvolle Brieftertafte feltne und andern Sterblichen unerforichte Renntniffe zu befigen vorgab; wo alfo, wenn irgendmo, die Bigbegierde des in das Alterthum dringenden Gefchichtforschers Nahrung finden mußte. Sierher ging er querft und er lernte Diefes merkwurdige Land in feinem gangen Umfange fennen. Auch die Ruften von Libpen bis zu dem farchedonischen Bebiet, Briechenland bis binauf nach Thrafien wurden von ibm besucht, und weiter bin bis an die Ufer des Ifter und des Borpftthenes (Dniepr) in bas Land ber Stothen drang er vor. Ufien tannte er bis nach Babylon bin und nördlich bis Rolchis, von wo aus er durch das Land der affatischen Stythen über Mafedonien zurückfehrte.

Als er in sein Baterland zurudkam, fand er es von einem Tyrann Lygdamis unterjocht, einem Enkel jener Artemifia, die bei Salamis muthiger als die Manner gefochten hatte. Er begab fich nach Samos und indem er hier eine Schaar von Berbannten zusammenzog, ver-

Ente ju maden, durch die Berbannung der Manner aus ihren Umarmungen ben Frieden erzwingen; — Parodie der einreißenden Sitten, der Grziebung durch atheistische Philosophen, des tragischen Theaters.

Da bas Bergnügen an bem Komiiden aus ber Bo traditung tes 3medmitrigen entipringt bie fich als freie Lebensluft botumentirt, fo ift bie absichtliche Ungo reimtheit in rielen Situationen biefer Romodie fein Bor murf fentern ein Beb. Gie ift ce. melde bie Sandlung in üeter Bewegung erhält und ben Strom bes Muth willen nabrt. Und so unausbaltsam reift uns dieser Strom in ten Romotien tiefes munterbaren Dichters fort, daß, indem wir auf dem Boden der Wirklichkeit ju fieben glauben, mir boch immer in ben Goben einer idealen Belt erhalten merten. Rund um uns ift Athen mit feinen Sitten, feiner Staatemirthichaft, feinen be rühmten Mannern; aber mas biefe Athener treiben, ift eine fo poetifche Narrheit, fie find fo burchbrungen von ibrer Thorbeit, ne rucken mit einem jo berghaften Gifer auf ihr phantaftifdes Biel los daß uns ichen diefer Taumel ergreift und befricht. Zugleich ichwimmen mir auf dem Strome ber enthufiaftischen Sprache und bes munder barften Rhothmus über die Gränzen der wirklichen Belt binaus, mo uns feltsame Bundergestalten begegnen, die meder der Menscheit noch dem Olomp angeboren und Doch mit beiden Belten befreundet icheinen. Und oft tritt mitten in Diciem berauschenden, verwirrenden Treiben der Dichter an der Svine des Chores berver, um absichtlich bas gange Gemebe ber Taufdung zu gerftoren, und, indem er fich mit dem Bublifum unterhält, meift

die Athener eine Kolonie nach Thurium in Italien schickten. Seine Neigung zum Reisen gesellte ihn den Kolonisten zu, und es ist wahrscheinlich daß er hier sein Leben beschloß. Biele Begebenheiten die sich nach seiner Auswanderung zugetragen haben, und die er seiner Geschichte einverleibt hat, beweisen, daß er auch in seinem neuen Baterlande seinem Werke fort und fort einen verdienstvollen Fleiß widmete. Man weiß das Jahr seines Lodes nicht genau. Aber es erhellt aus den von ihm erwähnten Ereignissen daß er das sieben und siebenzigste Lebensjahr überschritten habe.

Die Geschichte des Berodotos ift nach der Bahl der Rufen in neun Bucher getheilt und mit ihren Namen bezeichnet, weswegen ein alter Dichter fie auch als Baftgeschenke ber Dusen betrachtet. Gie verspricht gunachft nur die Geschichte der Bellenen und Barbaren zu ergablen und Bie fie begonnen? gber der Bahrheit nach umfaßt fie die Geschichte der gangen Belt, die Beschreibung der Lander und ihrer Brodufte, der Bolfer die fie bewohnen fo wie deren Sitten und Bebrauche. Bie und Someros in den Irren des Oduffeus durch bas gange Gebiet der mpthischen Belt führt, fo Berodotos durch den Umfang ber hiftorischen Belt. Go ift er auch in einem andern Sinn der homeros der Geschichtschreiber; denn sein Bert ift in Anlage, Sinn und Stol ein biftorisches Epos. Mit gleicher Rube und Anmuth wie die homerische Boefie entfaltet fich das große Bert der Zeit, und an den Kaden der Hauptgeschichte knupft fich leicht und anmuthig Episode an Episode, oft uns abführend von der lprifden Ginbeit, aber von der afthetischen nie. Denn

mit einem tiefen poetischen Sinn und mit achter Religios fitat ift das Bauge entworfen; und wie die homerifche Boefie der Botter nicht entrathen fann, fo erscheint auch in dem geschichtlichen Epos Berodotos' Die über Alles herrschende, alles Irdische leitende Gottheit gleichsam als ber Mittelpuntt nach welchem Alles fich neigt. Gine Idee ift es die das Gange durchstromt und die vornamlich in der haupthandlung bervortritt: daß teine irdische Berrlichfeit und Macht vor Gott besteht, und daß Alles, mas fich in frechem Uebermuth mit der allein in unerschütterlicher Seligkeit rubenden Gottheit zu meffen erfühne, ohne Schonung von ihr zu Boden geschlagen Darum unterlag Berfien's ftolge Dacht, und nicht nur in der Geschichte der Bolter auch in dem Leben der Ginzelnen ftebt diese Babrbeit fest, und fie ift es eben, welche Berodotos in einer Menge hochft bedeutender, jum Theil tief rührender Geschichten die er geflissentlich einwebt, gur Anschauung zu bringen sucht. Daber ift auch ein großer Theil seiner Beschichte an die Drafel gefnupft, als an die Organe ber Gottheit, Die auf eine finnliche und, dem Glauben des Alterthums gufolge, unwidersprechliche Beife ben Busammenhang der Belt mit bem Ueberirdischen bartbun.

Der Bortrag des Herodotos ist der epischen Ratur seines Werks analog ruhig und still und doch voll innem Lebens, wie der homerische. Daß er mit offenem Kindersstungesehen, daß er die Außenwelt mit aller ihrer Herrblichkeit und ihrer Mannichfaltigkeit auf sich hatte wirken lassen, zeigt die Anschaulichkeit seiner Beschreibungen, und das eben so genaue als poetische Detail der Scenen,

auf die er das Thun und Treiben der Meniden ftellt. Die gange wunderbare Maffe der Geschichte Die er uns erablt, icheint fich in der Tiefe feiner Secle gebildet und geordnet zu haben und fo vollendet, wie die Belt aus dem Bedanten ihres Schöpfers, hervorzutreten, baber fich auch der Erzähler hinter dem Erzählten verbirgt, und freudig verloren in dem Anschauen feines Bertes, fich felbit, fein Berdienft und feine Dube vergißt. Dit Recht wird daber fein Bortrag als das Mufter des unis versalbistorischen Vortrages gerühmt, da es eben die Rube und Bergeffenheit feiner felbst ift, die in dem Ergabler seine lebendige Theilnahme und fein Berfinken in Die Berrlichkeit des Gingelnen und die Beziehung des Einzelnen auf das große Bange bewährt. Alles ftand vor feinen Augen voll Bewegung und Leben. Darum gebt bei ihm die Ergablung fo gern ins Wefprach über, bas die Sandlung und ben Sinn der Reden anmuthia vergegenwärtigt und oft in flugen Lebren oder religiöfen Betrachtungen den Lefer zu einer bobern Anficht der Begebenbeit leitet.

Endlich ift auch die Sprache des Gerodotos wie seine Erzählung, überaus einsach und flar, ohne gemein oder platt zu sein, gerade wie die homerische Sprache, der sie an Eigenthümlichseit und finnlicher Lebendigseit gleicht. Derodotos wird das beste Muster des Jonismus genannt; denn obschon er ein Dorer war, zog er doch die ionische Mundart vor, weil sich ihre ganze Natur am Schönsten für die Erzählung eignet. Für die gestaltvolle und aussührliche Darstellung welcher herodotos nachstrebte, taugte der harte, zusammengedrängte Doriss

mus nicht. Daber nahm er, was sich von selbst ihm darbot, die dem Epos geweihte, folglich auch seinem gesschichtlichen Epos analoge ionische Mundart auf. Und so zeigt sich auch in diesem Werke jener Grundcharakter der griechischen Kunst, jener wundervolle Zusammenklang des Inhalts mit der Form, der Zusammenklang der innern und äußern Musik, welcher die erste und nothewendigte Bedingung zur Schönheit ist.

Sehr oft ift die Glaubwurdigkeit diefes Schriftftellere in Zweifel gezogen worden, und Diejenigen, melde teine Erscheinung anders als aus dem modernen Befichtspuntte ausehn und mit unphilosophischer Befchrantte beit nichts für mahr annehmen mogen als mas in bem engen Rreife ibrer Erfahrung liegt, baben fein Bert gu einer ergöklichen Sammlung ungereimter Mabrchen und deffen Berfaffer zu einem leichtgläubigen und lügenhafe ten Schmäßer berabgewürdigt. Run zeigt fich aber in Diefem gangen Berf ein redliches und offnes Gemuth welches eines absichtlichen Betrugs durchaus unfähig scheint, mit Bemiffenbaftigkeit feine eigenen Zweifel an gemiffen Sagen entbedt; ba mo Streit obwaltet, bie Grunde jeder Bartei mit Unparteilichkeit vorträgt; fic auch felbst mit fritischem 3meifel über die Autoritat der Dichter und des fabelnden Alterthums erhebt. ift in feinen Beschreibungen von Ländern und Bolfern als fabelhaft verworfen worden, mas fich durch forgfaltige Untersuchungen an Ort und Stelle auf bas Bolltommenfte bestätigt hat, und je mehr fich die Renntniß der Belt in den Gegenden die Berodotos bereifte, erweitert, defto fconer tritt feine Blaubmurdigkeit in Allem was er aus eigner Anschauung besschreibt, hervor.

So wie in dem Fortgange der poetischen Rultur das freie und unbegranzte Epos in die Tragodie übergegangen war, wodurch die Boefie an Tiefe gewann, mas fie an Ausbreitung verlor, fo nahm auch die Gefchichte einen abnlichen Bang. Denn wie fich die attische Erggodie zu dem ionischen Epos verhalt, so verhalt fich die attifche Beschichte des Thutydides zu der ionischen bes Berodotos. Bie das Trauerfpiel, fo entfagt auch die attische Geschichte dem freien episodischen Bange; fie sucht nicht die Ergögung des Augenblicks fondern eine tiefe Belehrung für dauernde Zeiten; fie will nicht mehr Die Belt darftellen fondern den Menschen und die Gottbeit der Belt. Benn die ionische Geschichte dem glatten Spicgel eines ftillen Sec's vergleichbar ift, deffen Tiefen ein beitrer Simmel und die Mannichfaltigfeit feiner lachenden Ufer verflart entstrahlt, so gleicht die attische Beschichte einem machtigen Strome, ber in festen Ufern ftill hinabzieht, jeden Biderftand fraftig beflegt, nirgende abschweift von feinem Bege, das blubende Ufer wie das traurige mit gleicher Burde begrüßt und fich endlich nach einem langen und ernften Lauf mit dem Beltmeer vermischt. Und wenn die Geschichte eigentlich erft da beginnt wo das Reich der Sage aufhört und die Grenzen zwischen Boefie und Sistorie icharf gezogen werden fonnen, - wenn fie nicht gedacht werden fann ohne Rritit, welche die Bahrheit erforscht, ohne deu tiefen,

durch Erfahrung geschärften Sinn, welcher den Zusammenhang der Begebenheiten auffindet, so kann man behaupten daß Attika das wahre Vaterland der Geschichte, und daß Thukvdides der erste Urheber dieser Gattung ist.

Thufpdides, der Sohn des Oloros, mar einer der ältesten Familien Attifa's entstammt und von mutterlicher Seite ben alten Rouigen von Thrafien verwandt. Seine Jugend mar dem Unterrichte in der Philosophie gewidmet deren Lehrer ihm der geiftreiche, ernfte und tieffinnige Anagagoras mar, und der Beredtfamteit in welcher ibn der Redner Antivhon unterwies. Doch midmete er fich ben Staatsgeschäften nicht und trat meder por dem Bolfe noch in den Gerichtshöfen auf. Dennoch wurde er jum Keldberrn gewählt um ein Beer nach Umphipolis am Stromon zu führen. Da ihm aber bier Brafidas zuvorgekommen mar und die Stadt früher befest batte, murbe er in Athen angeflagt und mit ber Berbannung bestraft, worauf er zuerft in Aegina, dann in Thrafien lebte. Sier foll er nach Ginigen gestorben fein. Andre ergablen, er fei nach der Riederlage der Athener in Gifelien nebst andern Bertriebenen gurud. berufen aber in dem Vaterlande auf eine menchelmorderifche Beife getodtet worden. Bei Athen war ihm ein Renotaphion errichtet.

Nachdem das Gemuth des Anaben durch die Geschichte des Herodotos, mag er fie zu Olympia gehört oder spater auch nur gelesen haben, bestig bewegt worden war, führten ihn, da er zum Mann heranreiste, die Begebenheiten seines Vaterlandes dem höher gesteckten

Biele qu. Als der peloponnesische Rrieg ausbrach, nicht ohne mancherlei Borbereitungen, die langft einen folchen entscheidenden Rampf erwarten ließen, erkannte Thufvbibes daß jest die große Frage gelöft werden mußte, ob Sparta oder Athen an der Spite der griechischen Staaten fteben folle, und er legte fogleich beim Beginn bes Rampfes Sand an deffen Befchreibung, weil ihm die Sohe der Macht, auf der jest beide Bolfer ftanden, die Große ber Buruftungen und die allgemeine Stimmung von Sellas etwas Enticheidendes in demfelben erwarten ließ. Diesen Rampf aufrichtig zu ergablen, der historischen Bahrheit ihr volles Recht zu erzeigen und ein Denfmal für die Nachwelt, nicht eine Unterhaltung für den Augenblick aufzustellen, Das mar bas große und ernfte Beftreben des trefflichen Thufvdides. Seine Anficht ber Begebenheiten ift daber durchaus nicht evisch sondern fritisch, und wenn Berodotos überall die Einwirfung der Gottheit als Mittelpunkt feiner hiftorifchen Epopde geltend machte, fo fieht Thutydides nur menschliche Rrafte, menschlichen Willen und menschliche Rlugbeit, beren Betrachtung auch für ähnliche Lagen nüglich und belehrend fein mochte. Benn aber in ber Anlage des Bangen melde so viel wie möglich chronologisch ift, keine poetische Gestaltung sich zeigt, so ift doch in der Darstellung Des Einzelnen eine lebendige Bildungsfraft und ein tiefer poetischer Ginn unverfennbar. Seine Beschreibung der Best zu Uthen, des großen Unternehmens gegen Sitelien, die Ergablung der Unfalle welche dort bas Beer der Griechen erfuhr, und die Darftellung der Berruttungen in ben griechifden Stadten find ichon von dem Alterthum mit gebührender Bewunderung gerühmt worden.

Ein vorzüglicher Schmud der Geschichte des Thutve Dides, welcher übrigens allen Reiz der Mannichfaltigfeit mit ernftem Sinne verschmaht, find die überall eingewebten Reden, deren die Geschichte eines bellenischen Freistaats nicht entrathen tounte. Da bier Alles fo bargestellt wird wie es aus dem Schoofe einer Republit bervorgeht, so muß auch die Darftellung der gemeinfamen Berathungen des fouverainen Volles der Mittelpuntt der Geschichte fein. Benn also diefe Siftorie ale Rrieg & geschichte auf dem Schlachtfelde verweilt, um von der Natur einer Unternehmung dem fünftigen Reldberen eine lebendige Anschauung zu geben, fo febrt die Staats. geschichte gur Quelle aller Diefer außern Erscheinungen in die Bolksversammlung jurud, stellt die bier gehaltenen Staatsreden dar, und man wird bald inne daß die Demagogie der bochfte Bipfel des gangen Berte fei. Es ift übrigens mit dem Streben nach Bahrheit nicht unverträglich daß diese Reden feine treuen Ueberlieferungen find, und daß Thufpdides in diesem Theile feines Berts das Recht einer freien Runft ausübte als für deren Broduft die Geschichte galt. Daber fagt er felbst in der Ginleitung feines Berts: "was die Reden betrifft welche theils bei den Berathichlagungen jum Rriege, theils mabrend des Rrieges felbft gehalten worden, fo babe ich freilich schwerlich Alles was ich felbst mit angehört, noch was mir von Andern hinterbracht worden, wortlich behalten und aufzeichnen können. 3ch babe mich begnugt. einen Reben Das fagen ju laffen, mas, nach meinem

Gutdunten, die Sache zu fordern ichien, mich aber das bei an den gangen Ginn des wirklich Gesagten so treu ale moalich gehalten". Diefer lette Bufat bestimmt biefer Reden eigenthumlichen Bebalt. Gie bieten dem Lefer die innern Bedingungen der Begebenheiten bar, die Stimmung und die Unfichten ber einzelnen Barteien. die wirklichen und die nur vorgegebenen Grunde ihrer Entschliefungen; - und alles Dieses was die pragmatifche Beschichte nicht entbebren fann, theilen fie auf eine acht nationale, lebendige und vielseitigere Beife mit, als die Reuern, welche des Organs der öffentlichen Beredtsamkeit meift beraubt, mehr mit ihrer eigenen Individualität bervortreten und in ihrer eigenen Berfon erinnern und lehren. Nun find es aber noch überbies pornämlich diese Reden in denen Thufpdides die größte Rulle feiner Ginfichten niedergelegt bat, und fie zeigen mehr ale irgend ein andrer Theil feines Berte daß er nicht für die Ergögung des Augenblick sondern für die gange Nachwelt schrieb. Denn nie murde eine Bolfsversammlung, selbst eine athenische nicht, so ausgefprochene Resultate ber tiefften Menschenbeobachtung und der geläutertsten Staatsweisheit allgemein verftand. lich gefunden haben.

Der Erhabenheit und Tiefe seiner Denfungsart ist auch seine Sprache volltommen angemessen, die durche aus nach dem Großartigen und Erhabenen strebt. Obsgleich er als ächter Nachahmer der Sophisten eine symmetrische Anordnung und Abgemessenheit der einzelnen Glieder sucht, so hat doch sein Ausdruck durch das Bestreben mit den wenigsten Worten viel zu sagen und so

viel als möglich viele Gedanten in Ginen Ansbrud gufammen zu drängen, eine gewiffe Raubheit und Dunkelbeit bekommen, die vornamlich in seinen Reden fichtbar werden. Aber auch in der Erzählung erkennt man die ernste Stimmung feines Beiftes, indem er überall nur die Beburfniffe feines Baterlands und die praftischen 3mede des allgemeinen Befens por Augen behielt und, um diefe Abficht des Unterrichtes zu erfüllen, jederzeit auf gehorige Begrundung der Thatsachen bedacht mar. Je volltommner er aber die Bestimmung eines politischen bis ftorifere erreichte, befto mehr murbe feinem Bortrage jener Reis der jugendlichen Siftorie entzogen, Die, mitunter mythifch, forglos fpielte ; und Diejenigen Barthien wo er fich in bem mythischen Alterthum episodisch ausbreiten zu wollen schien, tragen ein fremdartiges Anfebn und fontraftiren mit dem Charafter des gangen Merfe.

Rein griechischer Geschichtschreiber hat sich zu der Sobe des Thuspoides erhoben, oder seinen staatswissenschaftlichen Gesichtspunkt rein aufgesaßt. Derjenige welcher ihm der Zeit nach zunächst steht und die unvollendete Geschichte des peloponnesischen Kriegs (von deffen zwei und zwanzigstem Jahre an) vollendet hat, der jungfräuliche Kenophon gleicht ihm nur an reinem, sittlichem Gefühl, nicht an Tiefe des Geistes noch an Fülle der Gedansen.

Xenophon, der Sohn des Gryllos und der 35geling des Sofrates zog die Aufmerksamkeit dieses Beisen durch seine Gestalt auf sich. Als er ihm einst in einer engen Strafe begegnete, versperrte Sofrates ihm den

Beg und fragte ibn nach diefer und jener nuglichen Sade und mo fie gu taufen mare. Nachdem er die Untporten erhalten, fragte er weiter : " wo denn treffliche Ranner gebildet murden". Und als der Jungling diefes nicht an beantworten mußte und fich bedachte, fagte Gobrates: ... fo folge mir benn und lerne"; und von diefer Beit an mar er ein Buborer des Sofrates. Bie er dieier Lebre angehangen und fie aufgefaßt, mas diefe son ben Bottern, den Bflichten der Menichen überhaupt and der Burger in ihren besondern Verhaltniffen lehrte? ift aus feinen Dentwürdigfeiten zu erfennen, Die als eine feinem Bergen abgedrungene Apologie des trefflichen und verfannten Lebrers zu betrachten find. Dit biefem jog er, wie Ginige ergablen, in den Rrieg, und in der Schlacht bei Delion in Bootien rettete ihn Gotrates, als er vom Pferde fiel und trug ihn mehrere Stadien weit, bis er den Feinden entronnen war. 218 ber jungere Rpros fich jum Rriege gegen feinen Bruder ruftete, hielt fich Progenos der ein Booter und Schuler bes Gorgias mar, ju Sardes auf. Da diefer den Renophon fannte und liebte und ihn für werth bielt, des Apros Freund zu werden, schrieb er ihm und lud ihn ein, nach Sardes zu tommen; worauf diefer den Brief bem Sofrates zeigte und ibn um Rath fragte. Sofrates aber wieß den Fragenden an das Drafel zu Delphi. Da nun diefes fein Borhaben an dem Reldzug Theil zu nebmen zu billigen fcbien, begleitete er als ein Freiwilliger bas Deer und führte es nach Rpros' Tod, als feine Relbberrn durch die Treulofiafeit des vernichen Ronigs ermordet worden, durch die wildesten Bolfer und fortwährend von dem Keinde verfolgt, aus dem Innern ber perfischen Monarchie bis an die von Briechen bewohnte Rufte Aftens gurud. Sier übergab er bem Agefilaos, beffen Freund er war, den größten Theil Diefes Beeres und begleitete den Spartaner . Rönig auf mehreren feiner Feldzuge. Seine Mitburger aber verbannten ibn, weil er fich als Reind des Artarerres bewiesen. Deffen Bunft Die Athener suchten. hierauf begab er fich nach Styllos in Glis, wo er fich ankaufte und mit feinen Gobnen Grollos und Diodoros, welche man die Diosturen nannte, Die Landwirthschaft tricb, jagte und ichrieb. In einem Rriege aber der zwischen den Spartanern und Gleern ausbrach, murde die gange Wegend verheert und Zenophon flüchtete nach Rorinth. Als die Athener in dem Rriege der Thebaner gegen Sparta den Spartanern beiauftebn beschloffen hatten, fandte auch er feine Gobne in den Rrica. Dier fampfte Grollos unter ber Reiterei mit großer Tapferfeit und blieb bei Mantineg auf bem Schlachtfelde, nachdem er, wie Ginige fagen, ben Evaminondas getödtet. Als die Boten mit der Nachricht vom Tode des Grullos tamen, fanden fie den Kenophon beim Opfer beschäftigt; und als er borte, fein Gobn fei gefallen, nahm er ben Rrang den die Opfernden gu tragen pflegten, von dem Saupte. Da ihm aber weiter gefagt murbe daß er als ein tapfrer Mann geftorben fei. befrangte er fich von Neuem und vergoß feine Thrane. fondern fagte: "ich mußte, daß ich einem Sterblichen das Leben gegeben hatte". Er felbft ftarb ju Rorinth in einem boben Alter mit dem Rubme eines frommen und trefflichen Mannes.

Die Eigenschaften die in Tenophon's Leben am Reiften bervorftechen: fein religiöfer Sinn ber überall in dem Leben die Sand boberer Machte erfannte, feine garte Sittlichfeit, fein flarer Berftand, feine Befonnenbeit, Die ftille Mäßigung und das Gleichgewicht aller fittlichen Rrafte, zeichnen auch feine hiftorischen Werte aus und verbreiten über fie den magifchen Schleier einer reinen Anmuth, um derentwillen man ibn die attische Rufe genannt bat. Gin reger Sinn fur Bahrheit lag in feiner fittlichen Dentungsart, obicon die in Sofrates' Soule eingesogene und in seinen eignen Berbaltniffen verstärfte Borliebe für spartanische Rucht sein Urtheil bisweilen irre geleitet haben mag. Heberhaupt aber mar fein Beift weniger durch innere Rraft als durch den Berfebr des Lebens gebildet; besonders mar er der Strategie bingeneigt deren Ausbildung er in dem Beere des Agefilaos fand; daber benn auch die Darftellung des Feldberen - Ideals das er vom Sofrates überfommen und im Agefilaos ausgeprägt gefunden batte, der Mittels puntt aller feiner Siftorien mard.

Dasjenige seiner historischen Werke in welchem sein Ruhm am höchsten strahlt, ist auch in technischer hinsicht bas vollkommenste. Die Geschichte des Feldzuges gegen Persten, die Anabasis, ist ein reiches Gemälde mannichfaltiger und höchst anziehender Ereignisse in fernen Gegenden und unter mancherlei Bölkern; daher die Schilderungen großer Begebenheiten, der Sitten gebildeter und roher Bölker, von wilder Kraft und besonnener Tapferkeit, von großen Gesahren und glücklichen Erfolgen in ununterbrochener Reihe neben einander stehen. Auch ist

der Bortrag in dieser Schrift lebendiger als in irgend einem andern feiner Berte, obgleich, wie überall ftill, anspruchelos, flar und burch feinen Schmud bes Gingelnen sondern durch die über das Bange verbreis tete fittliche Grazie anziehend. Diefelben Gigenschaften schmuden auch die Ryropadie, in welcher Schrift nicht die mirkliche Weschichte des Stifters der perfischen Monarchie sondern das Ideal eines Monarchen nach den Begriffen eines Bellenen aufgeftellt wird. Dag aber viele der Neuern dieses verkannt und eine mabrhafte Geschichte in dem Buche zu finden gemeint haben, gereicht dem Berfaffer beffelben zu einem ausgezeichneten Rubm. Denn aus feiner andern Quelle entfprang Diefer Wahn als aus der anspruchlosen Raivetat, bei welcher Nichts an eine Runftabficht erinnert, fondern Alles von felbft, wie ein Bert der Natur, ju entsteben icheint. Much Diefes Werf ift voll der anmuthigften Mannichfaltigfeit und dramatischen Lebens, das fich, wie in allen renophontischen Werten in belehrenden und ergogenden Wefprachen entfaltet.

So groß nun die Verschiedenheiten in der ganzen Art und den Zweden der drei Geroen der hellenischen Weschichte sind, so haben sie doch Alle auf gleiche Beise das charafteristische Merkmal des griechischen Geistes: den acht plastischen Sinn, das Zurücktreten des darstellenden Individuums aus dem Stoffe der Darstellung und die liebende Hingebung an diesen Stoff. Aus dieser Verzichtleistung auf eignes Erscheinen und hervortreten des historikers, selbst da wo er seine eigne Weschichte erzählt, entspringt eben die schone Ruhe der

Tarftellung wodurch die Werke der bellenischen Runft wie die der Natur mirten, nur durch ibr ftilles Dafein die Bergen erfreuend. Gin Beispiel Diefer Urt bietet in der Anabafis die Erzählung von dem Morde der griebifden Reldberrn, wo alle Mittel, Diefe fcredliche und folgenreiche Begebenheit mit dem Glanze der Beredtfamfeit zu fchmuden, verschmabt, und der nadten Darftellung des Geschehenen jede Birfung, die fie auf fublende Gemuther machen fann, zu erreichen überlaffen ift. Denn mit Diefen einfachen Worten wird fie erzählt: "Als die Reldberrn und Sauptleute in dem Sauptquartier des Tiffaphernes angefommen maren, murden die Beerführer in das Belt gerufen, Brogenos der Booter, Menon der Theffaler, Ugias der Arfader, Rlearchos der Spartaner und der Achaer Sofrates; die Sauptleute aber blieben draußen. Bald darauf aber murden auf ein gegebenes Beichen in Jenem die Beerführer ergriffen, und die Sauptleute auf dem Blake por dem Belt ermordet. Rachbem dies geschehen war, zerstreuten fich die persischen Reiter auf dem Reld, schwärmten umber und bieben alle Briechen nieder die fie antrafen. Stlaven und Freie. Da nun die Griechen welche dies von dem Lager aus faben, fich hierüber verwunderten und nicht wußten, mas fie thun follten, fam der Arfader Nifardios, der in den Unterleib verwundet mar, und erzählte, die berausquels lenden Gingeweide in der Sand haltend, Alles, was fich ereignet batte. Da liefen Alle fogleich nach ben Baffen, in der Meinung, der Zeind werde bald vor ihrem Lager fteben. Es famen aber nur Ariaos, Artaozos und Die thridates, des Rpros ehemalige Sausfreunde mit einer Begleitung von etwa 300 Perfern. Als fich biefe genabert hatten, forderten fie alle griechische Befehlshaber auf, ju ihnen ju tommen, weil fie eine Botichaft des Ronigs zu melden hatten. Nachdem fie nun einige Dag. regeln der Borficht getroffen batten, traten Die Beerführer Rlegnor und Sophanetos bervor. Sie begleitete Renoubon ber Athener, um von bem Schickfal bes Broxenos Erkundigung einzuziehn. Als fie fich nun binlanglich genabert batten, um einander boren zu tonnen, fprach Ariaos: .... Rlearchos, o ibr Bellenen, bat für feinen Meineid und die Uebertretung des Bundniffes, deren er überführt morden, die verdiente Strafe erlitten; Brogenos aber und Menon, die feinen Berrath angezeigt haben, gelten dafür viel bei uns. Der Ronig gebietet euch nun, die Baffen abzuliefern, weil fie als Gigenthum des Rpros, seines Sflaven, ibm geboren"". Sierauf antwortete im Namen der Bellenen Rleanor aus Ordomenos: ,,,, D ichandlichfter der Menichen, Ariaos, und ihr Andern, die ihr Apros' Freunde waret, fo schämt ibr euch nicht vor Gottern und Menschen, ba ibr geschworen habt, mit une einerlei Freunde und Reinde gu haben und nun im Bunde mit Tiffaphernes, dem gotte losesten und tudischsten aller Menschen, nicht nur die Manner denen ihr Treue geschworen habt, umbrachtet, fondern auch um une andere zu verrathen, mit den Feinden ju uns fommt?"" Ariaos aber erwiderte: ,,,, Rlearchos ift überführt, zuerft treulos gehandelt zu baben gegen Tiffaphernes und Droutas und gegen uns Alle die wir mit diesen maren"". Auf diese Borte versette Tenophon: .... Dem Rlearchos ift alfo, wenn er bem Gide

jumider den Bertrag gebrochen batte, fein Lohn geworben; - benn es ift Recht, daß die Meineidigen umtommen; - aber den Brogenos und Menon, die eure Bobltbater find und unfre Beerführer, fendet bieber. Denn es ift offenbar bag ba fie Beider Freunde find. fie fuchen werden, uns Beiden gut zu rathen"". Sierauf besprachen fich die Barbaren lange unter einander und entfernten fich ohne Antwort". - Go weit die eigenen Borte bes Renophon. Bierauf ichilbert er Die Sitten und die Denfungsart der ermordeten Anführer und fabrt bann fort den Buftand des verlaffenen Beeres mit gleicher Rube und Ginfalt mit diefen Borten gu befcreiben : "Nachdem nun alfo die Beerführer ergriffen und die Sauptleute und Soldaten die ihnen folgten, getodtet maren, ichmebten die Bellenen in großer Berlegenheit, indem fie erwogen daß fie dem toniglichen Sofe nah und rund berum von feindlichen Bolfern und Städten umgeben maren, mo fle nicht hoffen fonnten Unterhalt zu befommen; daß fle von Bellas mehr als 10.000 Stadien - (das ift über 250 geographische Meilen) - entfernt, ohne Beqweiser, burch viele und breite Strome vom Saufe abgeschnitten, und von dem Beere des Rpros, melches fie biober begleitet, verlaffen, allein ftanden und endlich daß fle feine Reiterei zur Seite hatten, weshalb fie im Fall eines Sieges feinen einzigen fliebenden Feind todten, im Fall einer Riederlage aber ohne Rettung verloren sein wurden. Indem fie nun diefes bedachten und muthlos maren, nahmen nur Benige au Abend Speife. Benige gundeten Reuer an, und Biele tamen in diefer Nacht nicht zu den Baffen, fondern alle

ruhten, wo fie sich eben fanden, da fie nicht schlasen konnten vor Traurigkeit und Sehnsucht nach ihrem Baterlande, ihren Eltern, Weibern und Kindern, die sie wieder zu sehn erwarteten. In dieser Stimmung brachten sie Nacht hin".

Die eigenthumliche Neigung der alten bellenischen Belt zur Geselligfeit, welche ein Grundzug ihrer bumanitat ift, und die baraus entspringende Deffentlichfeit ihres Lebens, ihrer Berwaltung und Politif, erzeugte in febr fruben Beiten die Beredtfamteit, welche meit mehr aus biefen Gigenthumlichkeiten als, wie die gewöhnliche Meinung ift, aus ber bemofratischen Berfaffung bervorgegangen ift. Go wie fie aber ihrer Seits Bicles dazu beigetragen bat, ber hellenischen Staatsverwaltung einen bobern und poetischern Charafter zu geben als je die Bermaltung eines neuern Staats haben tonnte, fo ift ihr auch wiederum die besondere Art der Berfaffung gu Statten gefommen, daß fie fich, wie fonft nirgends, ju einer vollendeten Runft gestalten fonnte. Go wie bic Boefie in dem Glange des öffentlichen Lebens aus dem Schoofe der Freiheit ermachsen ift, so auch die Beredtfamteit, die zwischen Dichtfunft und Bhilosophie schwebt und der Alugel der Begeisterung bedarf, die nur durch die Theilnahme empfänglicher Buborer wachfen tonnen. Empfänglich waren diefe Buborer nicht nur aufolge ibrer Ratur, fondern auch insbesondere durch ihre Berbaltniffe. Der Redner fprach zu ihnen über Das mas Bebem bas Wichtigste mar, und er wedte in jedem Gingelnen die ganze Kraft seiner Thätigkeit auf, er mochte nun seine eigene Weinung aussprechen oder mit ihr im Biberspruch sein. Reigung und Abneigung kämpsten hier. Die höchsten Gegenstände entzündeten den edelsten Wetteiser: das Bohl des Vaterlands, der Ruhm der Nation und der eigene; und in den schönsten Zeiten war der Redner nur das Organ des Patriotismus und des Rechts. Seine Worte gingen in tausend Herzen über in die sie getaucht waren, wuchsen indem sie sich fortpslanzten. Birkungen, die aus solchen Quellen slossen, konnten nicht gemein sein. Die Begeisterung veredelte was schon an sich schön war. Und so erhellt, wie die Beredtsamseit nicht nur nothwendig zu dem großen Styl der alten Staatsverwaltung gehörte, sondern auch ihn zu erheben und auszubilden diente.

Die Beredtsamkeit welche schon in der homerischen Belt mit allen öffentlichen Berhandlungen unzertrennlich verbunden war, konnte ihre höchste Blütbe doch erst in dem männlichen Alter der hellenischen Nation erwarten. Erst als die Prosa sich bildete und Das was gesezlos scheint, ein Geset der Kunft anzunehmen begann, entstand auch die Redekunst. Denn obgleich das Poetische eines der Hauptelemente der Beredtsamkeit ist, so soll doch die Rede eben Rede sein und nicht Poeste; zugleich aber auch mehr als Rede und dennoch einem rhythmischen Geses unterworsen welches das in ihrem Ganzen sich regende poetische Leben zur Anschauung bringt. Nur Der verdient den Ramen des Redners welcher Das was zunächst Ueberzeugung beabsichtigt, dennoch mit scheinbarer Freiheit behandelt, — der den Berstand mit der Eins

bildungsfraft zu versöhnen weiß, der Schönheit nachftrebt ohne die Kraft der Gründe zu schwächen, und die Wahrheit sucht ohne die Anmuth zurückzuscheuchen, — der überzeugt indem er vergnügt, und das Gemüth bewegt indem er den Verstand erleuchtet, — welcher Würde mit Anmuth, Tiefsinn mit Popularität, Reichthum der Gedansen mit Fülle der Sprache vereinigt. Eine solche Vereinigung von Eigenschaften aber, deren schon jede für sich schon und rühmlich ist, kann bei dem Einzelnen nur in seiner männlichen Kraft, bei einem ganzen Volkenur in dem Zeitalter seiner höchsten Blüthe erwartet werden.

Bahrend alfo in der frühern Zeit die Beredtfamteit ein Gewächs der Natur mar, und Jeder nur feinem innern Antriebe folgte, obne Bewußtsein einer befonderen Runft, entstand furg vor den Zeiten des Gofrates die Rhetorif, anfänglich einseitig und mangelhaft, bald nur mit den Worten, bald nur mit dem Beriodenbau, bald mit andern einzelnen Regeln der Technif beschäftigt. Die Sorbisten welche zugleich Philosophen und Redefünftler ju fein begehrten, lehrten die Runft, über jeden Begenftand gefällig zu fprechen, jeden Sat zu erweisen und ju bestreiten, also mit der Bahrheit ju fpielen und burch trügerische Mittel die Ueberzeugung ihrer Buborer zu erbeuten. Indem fie aber durch diefe Methode nur Gin Element der Beredtsamfeit ausbildeten und die Begeifterung aus ihr verbannten, die ba feinen Blat finden konnte, mo die Bahrheit nur ein leerer Name mar. tofte fich ber Blang ben fie fur turge Beit um fich verbreiteten. fogleich in Dunft und Nebel auf, als ihnen bie Babrbeit ihre Aegide entgegen hielt. Doch hatten fie der Runft ben erften Unftog gegeben. Die Aufmertfamteit auf den technischen Theil der Beredtsamkeit mar erregt: man batte gelernt daß es eine Methode gibt den Bortrag zu bilden; und so eilte die Runft, nachdem fie einmal erwacht mar, unterftugt von dem erhöhten und veredelten Runftfinn ber Nation, fcnell ibrem bochften Biele gu. In jenem Zeitalter ber mannlichen Rraft mo fich in Attita alle Elemente bes geistigen Lebens regten, wo die ichnelle Erhebung Athen's, der Blang feines Rubms, die Ausdehnung seiner politischen Macht, die Ermeiterung feines Sandels, jeden Gingelnen gu mannichfaltiger Thatigfeit fvornte und der Gedanke an die berrlichkeit des Baterlandes eine jede Bruft bewegte. ba maren bie größten Staatsmanner auch die größten Redner; benn dieselbe Begeisterung die fie an das Ruder des Staats führte, mar auch die Quelle einer boben Beredtfamteit. Darum werden Themistofles, Rimon, Beritles. Alfibiades unter den vorzüglichsten Rednern genannt; und schnell folgten fich in jeder Gattung der Beredtsamfeit ausgezeichnete Manner beren Berfe Die Mufter funftiger Zeiten geworden find. Die gerichtliche Beredtfamteit fand ihre Mufter in den Reden eines Enfias, Antiphon, Andofides; die panegprifche vornämlich im Ifofrates; Die politische im Des mofthenes, der aber auch in der gerichtlichen mit gleis der Rraft und allen den bochften Gaben bes vollendeten Redners glangte. Wenn es fich irgendwo gezeigt bat wie die bochfte Beredtfamteit aus der Begeisterung und diefe aus dem lebendigen Ergreifen des Ideals hervorgeht, so ift es in den Staatsreden des Demofthenes, der in feiner ichon entarteten Zeit jugleich durch die Betrachtung ber herrschenden Schlaffheit emport, durch den Rudblid auf die iconern Zeiten der Borfahren tief gerührt und durch die hoffnung die beffere Beit noch einmal zuruckzurufen entzundet murbe. Seine gange Seele war von dem Ideale des Batriotismus burch. drungen. Athen's alter Glang und die Tugenden der Sieger bei Marathon und Salamis beunrubigten obne Unterlag fein melancholisches Gemuth, und alle feine Rrafte und fein ganges Leben maren dem Streben gewidmet eine beffere und des athenischen Namens murdigere Beit berbei ju fubren. Mit biefen Gefinnungen feben wir ihn in allen seinen Staatsverhandlungen erfüllt; fie find es, die ihn in seinen lebhaften Angriffen auf den matedonischen Ronig beseelen. Es ift mahr, er tauschte fich in der Berechnung der Rrafte des Reindes und feis nes Baterlands, aber in Dem mas an fich fcon und ebel mar, taufchte er fich nicht. Und Diefes ftarte Gefühl des Edeln das alle Blieder feiner Reden befeelt, jenes ernsthafte Ideal bes Batriotismus das fich mit keiner Beuchelei und Gefallsucht verschwiftert, fondern überall mit der feiner Burbe geziemenden Anfpruche. lofiakeit auftritt - Das ift es mas ben Reden des Demosthenes die überschwengliche Rraft gibt, durch die fie ein Gegenstand ber Bewunderung für alle Beiten geworden find. Sie find das lette Geftirn das an Sellas' freiem himmel glangt, und wie noch mahrend ber Staats. verwaltung des Demosthenes die griechische Rreiheit in der Schlacht bei Charoneig ihr Grab fand, fo ftarb mit

i ber Beift der großartigen Beredtsamfeit. Indem matedonische Uebermacht überhaupt immer ftarter f ben Naden von Griechenland drudte und trog dem deine der demofratischen Form doch nur der Wille tatedonien's in den Bersammlungen des Bolts gebot, persiegte die Liebe des Baterlandes und mit ibr jene ebendige Begeisterung aus welcher allein die Beredtamteit geboren mird. Die Runft aber lebte noch fort, und alle Schulen hallten von zierlichen Reden deflamis render Junglinge wieder welche die Formen und Bendungen der alten Mufter obn' Unterlaß nachahmten und den Leib der Beredtsamteit, aus welchem die Seele und das Leben gewichen mar, immer mit neuen Karben fcmud. ten. Go fant man allmählig in die leere, wortreiche Gophiftif gurud. Die falt mit glangenden Borten und Untithefen fpielte und Alles bot mas die Augen blenden, -Nichts mas das Gemuth erfrischen, erheben und begeiftern tonnte.

Ehe wir diesen Zeitraum der hellenischen Rulturgesschichte verlassen, fordert noch die Philosophie unfre Ausmerksamkeit. Denn auch diese, obgleich die Tochter des ersten Erwachens der Menschen in sich selbst, gestangte doch erst in Attika zu ihrer vollkommnen Blüthe und gestaltete sich hier so ganz neu daß sie Athen für ihr wahres Baterland anerkannte.

Die alteste Philosophie der Hellenen war in ihre Religion eingeschlossen und stellte fich in poetischen Formen dar, denn alles Sinnen über die Entstehung der Dinge und ihre Fortdauer, über die Götter und die göttlichen Rrafte ging durch das Medium der Phantasie,
wo der abstrafte Gedanke sich in eine finnliche Gulle Reidete. Darum war die alteste Philosophie des Orpheus, Musas, Linos und Andrer durchaus religios, diese Religion aber durchaus poetisch.

So wie fich das einfache Leben der Bellenen immer mannichfaltiger gestaltete und ber Gingelne burch die vermehrten und veränderten Berhaltniffe auf mannichfaltige Beise angeregt ward, wurde seine Aufmerksamfeit von dem Bangen der Belt auf ihre einzelnen Erscheinungen gerichtet, und der Mensch felbst und die nachften Berhaltniffe, in denen er lebte murden der Begenftand feiner Betrachtungen. Die Philosophie nahm eine fittliche und politische Richtung die fich zuerft in dem Beitalter ber fieben Beifen zeigt, beren Beisheit mehr eine praftische ale spekulative mar. Nachdem aber nur einzeln das Bedürfniß zu philosophiren erregt worden, verbreitete es fich bald über das gange Bebiet der menfch. lichen Erfenntniffe, und die Jonifchen Bhilofopben, an deren Spige Thales ftand, vereinigten ichon die Erforschung über ben Ursprung und das Brincip aller Dinge mit den Betrachtungen über die fittliche Natur bes Menschen und deren Busammenhang mit dem Göttlicben.

Richt minder umfassend und tiefer eindringend forschte die Schule des Pythagoras nach den geheimsten Quellen des Daseins der Welt, ohne das Leben aus den Augen zu verlieren, das fie vielmehr durch Einfubrung der Philosophie in dasselbe auf alle Weise veredelte.

Die fromme Anhänglichkeit der Jünger Diefer Schule hat das Leben ihres Stifters mit vielen Sagen gesomudt die, jum Theil gegen die Absicht ibrer Erfinder, ben Schein bes Betrugs und der Brablerei um Den verbreiten dem fie Blang und Burde verleiben follen. Beinabe fechsbundert Jahr vor der driftlichen Rechnung ju Samos geboren, suchte Pythagoras die Quellen der Beisheit in Phonifien und Megypten auf, mo er auf das Gebot des Ronigs Amafis in die Beheimniffe der Briefter eingeweiht murde. Nach feiner Rudfehr fand er Samos unter Bolpfrates' Scepter für die Fortsegung feiner Studien untauglich, und wendete fich wie viele aus ihren Wohnsiken vertriebenen Griechen nach Große Griechenland wo viele ungbhangige Staaten dem Fremd. linge eine gastliche Aufnahme boten. Sein Aufenthalt ward Rroton: die blubende Rachbarin von Spbaris, mo ibm die Schonheit und Burde feiner Geftalt und die Rulle feiner Beredtsamteit Freunde und Bewunderer erwarb. Ein machtiger und munderbarer Enthufiasmus erariff die Bewohner der uppigen Stadt. Die Beiber welche feine Ermahnungen borten, entfagten dem Schmud. die Mauner trennten fich von ihren Geliebten, und die Runglinge brangten fich zu seiner Schule mo fie nach abgemeffenen Stufen gang in die Bebeimniffe der neuen Lebre eingeweiht murben. Bieles icheint bier den priesterlichen Ginrichtungen Aegyptens entlehnt zu sein: wie Die Diat, Die Reinigung Des Rorpers, die leinene Rleidung und manche Uebung die auf die Bildung der Sitten, auf die Gewöhnung zur Enthaltsamfeit und Gelbftbeberrichung zielte. Denn nicht nur eine Schule ber

Lehre mar durch Pythagoras geöffnet, sondern des Lebens; mas gelehrt ward, mard auch geubt; und die Ginfictevollften follten auch Die Trefflichften fein. Lebensbilbung mar die gange Bertheilung der Beit an-Beim Ermachen des Morgens suchten die Junger der pythagoraifden Schule einsame Orte in Sainen und Tempeln auf um ihr Gemuth zu fammeln, die Erlebniffe des vergangenen Tages noch einmal mufternd im Beifte durchzugeben und fich zu ben Beschäften des bevorstehenden vorzubereiten. Durch die Tone der Leier gerftreuten fie die Rebel des Schlafes und fuchten ihrem Gemuth die harmonische Stimmung zu geben, die den gangen Tag bindurch die Ausübung ihrer Bflichten erleichtern follte. Nach einer folden Ginkehr in bas Innere fuchten fich die Junger auf, um die beiterften Stunden des Tages der Wiederholung oder der Aufflarung des Gelernten zu midmen, worauf forperliche Uebungen folgten die fie bis zum Mittagsmabl fortzusegen pflegten. Ihre Mahlzeit mar maßig, ohne Rleifch und Bein. Der Reft des Tages mar den Geschäften, dem Unterrichte des Lehrers und gemeinschaftlichen Unterredungen geweibt und murde mit einem falten Bade und einer Abendmablzeit beschloffen die in gemeinschaftlichen Speifefalen eingenommen murbe und immer vor Untergang ber Sonne Der Mablgeit folgten Bortrage und Unterbaltungen über Gegenstände der Philosophie; und nie trennten fich die alfo Befreundeten von einander, ohne daß ihnen die wichtigsten Bflichten des Lebens und Die Befege bes Ordens ins Bedachtnig gurudgerufen wurden. Go mar die Schule diefes Meifters eine Schule der Mäßigfeit und Selbstbeherrschung, der Ruhe und Gleichmuthigkeit. Und wie Pythagoras selbst ein Ruster von Burde und mildem Sinn war, so übte er auch in seinen Jüngern dieselben Tugenden durch Beispiel und Lehre. Benn die Leidenschaften in ihnen auswachten und stürmten, gebot er ihnen die Einsamkeit zu suchen und nichts zu sagen oder zu thun, bis sich der innere Sturm gelegt habe. Es scheint unwahr daß die Mitglieder des Bundes ihr Bermögen dem Bunde übergeben und in einer gänzlichen Gemeinschaft der Güter gelebt hätten, aber wohl war unter ihnen aus freiem Billen Alles gemein. Heilige Freundschaften wurden unter den Auspizien dieses Bereins geschlossen in welchem ein Damon und Phintias nicht die einzigen Beisspiele großer Tugenden gewesen sein mögen.

Der Orden welcher zu Aroton unter den Augen des Pythagoras erwachsen war, breitete sich auch in andern Städten von Groß Griechenland aus und wirkte wohlsthätig auf die Verbesserung der Gesetzebung und auf die Vildung der Sitten. Ueberall eine weise und tugendhafte Aristofratie einzusühren, scheint die Absicht des Bundes gewesen zu sein, wobei man vielleicht bezweiseln kann, ob er überall mit weiser Mäßigung versahren sei. Pythagoras selbst sah sein Wert zerstört. Einige Männer von Aroton, so erzählt man, erzürnt, daß ihnen die Aufnahme in den Bund versagt worden war, legten ihm strasbare Absichten zur Last, erklärten die Verbündeten sur Keinde des Staates und höhnten ihre Mitbürger daß sie sich von wenigen Männern beherrschen ließen. Als diese daher einstmals in dem Hause des Milon versammelt

waren und rathschlagten, wurden fle von der Rotte des Rylon überfallen, bas Saus angezundet und die meiften ermordet. Pythagoras felbst entfam; als er aber ju Lotri eine Freistatt fuchte, mard ibm die Aufnahme verfagt; Abgeordnete murben entgegen gefendet die ibm fagen follten: Die Burger von Lofri bielten ibn für einen gro-Ben und weisen Mann, aber fie maren mit ibrer Berfasfung gufrieden und wollten ibren alten Wefeken gemäß leben. Gin Gleiches miderfuhr ibm in mehrern Städten. bis er endlich nach Metavontos tam, mo er fein Leben beschlossen haben foll. Der in Rroton erregte Aufstand verbreitete fich in mehrere Begenden von Groß - Gricdenland. Biele der trefflichften Manner murben ein Opfer der Gifersucht und Diggunft, und nur wenige Refte des Bundes sammelten fich in Rhegium, wo fie ibrer Lebensart treu blieben. Und obicon der Baum niedergehauen schien, so maren doch die Früchte Die er einmal getragen, nicht verloren, und auch die fpatern Beiten erzeugten Manner Die, durch Bythagoras' Beisbeit begeistert als Mufter aller Tugenden und als weise Bermalter der Staaten blühten.

Die Lehren des Pythagoras find so wie die Gesichichte seines Lebens, nur fragmentarisch auf uns gestommen und Bieles ist durch den Fortgang der Zeit verwirrt, entstellt und willfürlich gedeutet worden. Aber auch in diesen Bruchstücken ist ein tiefer und erhabener Sinn nicht zu mißkennen. Die Belt, ein Bert des göttlichen Verstandes, beseelt und mit Göttern erfüllt, umschloß, wie er glaubte, kreisförmig die Erde und in ihrer Mitte glühet die beseelende Kraft, die das Univer-

ium durchströmt. Die Gestirne waren ihm Ausslüsse des atherischen Feuers, von den Göttern bewohnt; auch in den Elementen und den Kräften der Körper wohnen ihm Götter. Und da die Seele ein Funke des göttlichen Nethers ift, so ist sie mie auch die Seelen der Thiere unskerblich und unvergänglich und wandert aus einem Körper in einen andern. Die Bollfommenheit des Menschen und seiner Tugend besteht wie die Bollfommenheit des Weltalls in Harmonie. Denn eine große und wunderbare Harmonie durchdringt die Welt, und indem die Sphären in musikalischen Intervallen durch die Lüste rollen, hallen sie wieder und bilden die reinsten Afforde, welche die Freude und das Entzücken der Götter aber den betäubten Ohren der Sterblichen unvernehmbar sind.

Die ionische Bbilosophie, beren Befenner in bas Anschauen der Ratur verloren vornämlich den Urfprung ber Dinge zu erforschen suchten, und die pythagoraische oder italische welche burchaus einen ibealen Standpunft batte, vereinigten fich in Attifa, mo die Philosophie durch den Sofrates. Platon und Aristoteles den bochften Givfel erstieg. Der ibr in dem Alterthum erreich. bar war. Bor ihnen hatten die Sophisten ihr Eingang ju ichaffen gesucht burch bie tauschenden Runfte einer wortreichen Beredtfamteit, außern Bruntes und blendender Bielwifferei. Ihr Grundfat mar: ju fcheinen und von der Taufdung Bortheil ju giebn. Gorgias aus Leontium, Protagoras, Sippias erfullten Griechenland mit ihrem Ruhm und versammelten Schaaren von Schülern um fich ber, die fie ju gludlichen Menfchen, großen Rednern und weisen Staatsmannern zu bilben verhießen. Sie zogen in Griechenland umber um Bruntreden zu halten und einige von ihnen forderten ihre Ruborer auf, ihnen Begenftande vorzulegen, über bie fie fogleich aus bem Stegreif fprachen. Gleichaultig gegen Babrbeit und Recht, nur der Gottheit des Rutens buldigend, erflärten fie alle Religion für Aberglauben. Tugend für Ginfalt und Berechtigfeit für eine willfubrliche Einschränfung der menschlichen Freiheit, die nicht aus des Menichen Natur fondern aus der Beschaffenbeit der burgerlichen Gesellschaft und der Ginrichtung der Staaten entsprungen fei. Go fonnten fie nur jum Berberben der Menschbeit wirfen, wenn nicht die Frechbeit mit welcher fie ihren religiojen und fittlichen Atheismus gur Schau trugen, das reine Gefühl der Babrbeit und ber Tugend in jedem beffern Gemuthe besto lebendiger erregt und jum Rampfe gegen die Afterweisheit aufgefordert batte.

Diesen Kampf begann und bestand Sofrates, der Sohn des Sophronistos und der Bedamme Phanarete, der, zu der Kunst seines Baters bestimmt früh jedem Erwerb entsagte, um Dem zu solgen, was sein innerster Beruf war. Gin Philosoph, mehr von Charafter als von Prosession, unbefriedigt durch die Lehren der ältern Schulen, beschloß er sein ganzes Leben der Gottheit zu weihen und Das was vornämlich durch die Sophistis war getrennt worden, das Leben mit der Lebre auszusöhnen. Hierdurch ward er für sein Zeitalter, was Pythagoras der frühern Zeit gewesen war, obgleich auf eine andere Weise und in einem demofratischen Styl. Der äußere Schein seines Lehre ohne Glanz, ja sast gemein, aber eben dadurch als

Gegenfat mit dem leeren Prunte der Sophisten, gleichsam eine ironifche Barodie beffelben, anziehend fur Den der durch langern Bertebr die Tiefe feines Beiftes und feiner fittlichen Vortrefflichfeit fennen lernte. Die Begeifterung mit welcher er feine Freunde erfüllte, die Birtung feiner Lehre die auf die nachften Jahrhunderte immer fteigend überging, entsprangen ohne Zweifel aus nichts Anderem als aus der volltommenen und feltenen Barmonie feines Befens, in welchem jede Rraft ibr rechtes Daß batte und - durch den lebendigften Enthufiasmus fur alles Große und Schone - Erfenntnig und Bille zu einem ungertrennlichen Gangen verschmolgen wurden. Durch feinen innern Beruf auf die Bahn der Beisheit geführt, wo er die Befriedigung feines fittlichen Bedürfniffes fuchte, ftellte er in ihr ben Menschen als ben Mittelpunft aller philofophischen Bestrebungen auf und die Selbsterkenntnig als das Brincip der Tugend. Tugend aber, welche die harmonie des innern Menschen und zugleich Schonbeit und Beisbeit ift, foll bas Biel aller menfchlichen Beftrebungen fein. Indem er nun querft felbst diefen Grund. fagen folgte, mard er felbft ein Rufter befferer Renfchbeit und führte burch Beifviel und Lehre feine Junger ju bem nämlichen Biel. Beim Bortrage feiner Lehren zeigte er Gewandtheit und Sicherheit : ftets bem Beift und Befen feiner Buborer auf bas 3medmäßigste entsprechend, war er voll Fronie gegen Die welche fich weise bunkten, von Begeisterung ergriffen bei dem Empfanglichen; immer lebendig, nie anmagend; er bewahrte Besonnenheit und Rube und befeelte durch garten Scherz und anmuthigen Big. Bas daber Alfibiades beim Blaton von feiner

Persönlichkeit sagt daß sie den Satyrbildern gleiche die in ihrem Innern Bilder der Charitinnen verbergen, kann auch von seinem Ausdrucke und der Art seiner Mittheilung behauptet werden. Ihre Form war oft unscheinbar und gemein; in ihrem Innern aber spielt ein schones und geniales Leben welches die Form besiegt und veredelt.

Da die besondere Art seines Unterrichts nicht in gusammenhangendem Bortrag bestimmter Lehren fondern in Anregen ber Gelbstthatigfeit bestand und nicht etwas Reues zu Lage fordern, fondern unr das ermeden follte mas in der Bruft eines jeden Menfchen fclummert - baber er auch seine Runft eine geiftige Bebammentunft nannte, Die gewiffer Magen der Runft feiner Mutter gleiche -, fo schienen die Resultate seiner Philosophie, fo zusammenftimmend fie auch in ihrem Innern mar, bennoch bochft mannichfaltig, und mehrere feiner Schuler faften fie auf die verschiedenste Beise auf. Go ftromte aus dieser Einen Quelle eine Menge von Seften aus, welche insgesammt sofratische zu heißen begehrten, aber indem fie fich in das gange Erbtheil feiner Philosophie theilten, Die innere Harmonie aufhoben nach welcher Sofrates als der eigentlichen Beisheit getrachtet hatte. Bahrend Sofrates Die höchste Bolltommenbeit ber Erfenntnig mit ber bochften Bollfommenbeit des Sandelns in dem Beariffe der Engend zusammengeschmolzen batte, in welcher allein fich die reinste 2Bahrheit und Schönheit zeigte: trennten Die Sofratifer Beides, die Ginen um den erften Quellen ber Erfenntniß, die Andern um den erften Quellen bes fittlichen Sandelns nachzuspuren.

Das Getrennte von Neuem zu vereinigen und den prufenden, gerlegenden und grubelnden Berftand mit den Anforderungen des nach Gangbeit trachtenden Bemuthes auszufohnen, gelang wiederum dem Manne, der ben Beift ber Beisheit feines Lehrers am Bollfommenften aufgefaft batte und von der Natur mit allen Gaben bes tiefen Denfere und des geiftreichen Dichtere ausgeruftet war. Platon vollendete die fotratische und demnach die attische Philosophie. Bon edeln Eltern geboren und von ben beften Lehrern in allen 3meigen bes Biffens unterrichtet, wendete er fich mit regem Beift guerft gur Dichtfunft, in der er fich auf mannichfaltige Beise verfucte. Als er aber in feinem zwanzigften Jahre ben Gofrates tennen lernte, fand er fein eigenthumliches Glement. Bon diefer Beit an verließ er die Philosophie nicht mehr, iondern auch nach dem Tode feines Lehrers fuchte er Erweiterung feiner Renntniffe bei bem trefflichen Archytas, dem Bothagorder, ju Tarent, und in Aegopten meldes Land Damale bei ben Bellenen für Die Biege ber Beisbeit und der tieferen Biffenschaft galt. Dann lehrte er ju Athen in den Hainen und Hallen der Afademie; auch mehr als ein Mal an dem Sofe beider Dionpfe, wobin ihn die Freundschaft des Dion jog, nicht ohne Gefahr für feine Freiheit und fein Leben, und beichloß feine Lage im einundachtzigften Jahre feines Alters an feinem Beburtstage, umgeben von Schulern und Freunden.

Seine zahlreichen Dialoge, in benen Sofrates ftets bie hauptperson ift, haben bie Lehre und den Geift diesies Trefflichen in ungeschwächter Rraft bis auf unfre Beiten gebracht und mehr als irgend ein andres philo-

fopbifches Bert den Beift der mahren Philosophie immer von Neuem angeregt. Es ift aber nicht bloß der Reich. thum der in ihnen niedergelegten Ideen, der Diefe Birfung hervorgebracht hat, sondern sowohl diese als auch Die aeistreiche und poetische Form des Dialogs, die lebendige Darftellung der Redenden, die bobe Begeifterung Die aus ihnen meht, die Rulle garten Scherzes in bolber Anmuth die über fie ausgegoffen ift, endlich die Bollendung der attischen Sprache die in jedem Zon und Auch mar diefe Form allein jeder Bendung erscheint. feinen philosophischen 3meden angemeffen. Ueberzeugt daß alles Denfen Gelbitthatigfeit fei und daß eigentlich nur der lebendige, mundliche Unterricht Diese Birfung bervorbringen tonne, mabrend ce bei der ichriftlichen immer ungewiß bleibe, wie viel ber Lefer fich aneique oder wie viel er nur annehme, mußte er seine schriftliche Belehrung der mundlichen fo abnlich als moglich machen und durch die Form des Gesprächs Das hervorzubringen fuchen, mas der lebendigen Bechfelmirfung des Lebrenben und Lernenden abnlich mar. Für diefen Amed aber mar die dialogische Form die einzige brauchbare, und der platonische Dialog insbesondere unübertrefflich einge-Rein Philosoph bat wie er die Runft befeffen. die eigenthumliche Thatigkeit der denkenden Rraft zu erregen und der leeren Ginbildung entgegen ju arbeiten, als ob man miffe mas man nicht weiß. Biele baben bemerft daß die platonischen Gespräche den eifrigen forfcher nach Bahrheit oft unbefriedigt laffen; daß man das bestimmte Refultat der Untersuchung vermißt und daß man fich bäufig da, wo man den Endpunkt zu faffen

glaubte, in das Meer der Ungewißbeit geworfen fiebt: ja es ift eine gang gewöhnliche Meinung daß Blaton felbft, eines gewonnenen Resultats ber eigenen Forschung ermangelnd, mit der dialettischen Runft gespielt und abfichtlich das gange Bebiet der Philosophie mit Ungewißheit und Zaufdung erfüllt babe. Gine folde Abficht der Zaufdung würde des groken Mannes allerdings unwürdig fein. Aber gang murbig ift es feines reinen Strebens die Ausbreitung philosophischer Erfenntniß zu fordern, daß er den Lefer bem Befühl, das Erwartete nicht gefunden zu baben. auf das Bestimmtefte übergibt, um deffen Gemuth, wenn es nach Bahrheit und Erfenntnig durftet, ju eigner Thatigfeit ju fpornen. Darum eben wird das Resultat ber Untersuchung so oft verschwiegen, aber die Nothwenbigfeit erzeugt, es felbft zu finden, und der Beg geöffnet, auf dem es gefunden werden tann. Jenes geschiebt, inbem ber Ruftand Des Nichtmiffens jum flaren Bemuftfein gebracht wird; diefes, indem die gur Auflosung nothigen Elemente oft mit scheinbarer Unabsichtlichkeit bingeworfen werden.

Dem begeisterten Platon, dessen eigenthumliches Element der himmel und das Ewige ist, von wo er sich zu dem Endlichen und Irdischen nur herniederläßt, stand sein Schüler, der Lehrer Alexander des Großen, Aristoteles gegenüber, in dessen ganzer Philosophie und Schriftstellerei sich mehr die nächste Zeit in welche er übertrat, wiederspiegelt, als das frische republikanische Leben der vorbergehenden Periode, wo sich die Philosophie in dem Schoose des Staats und des Bolks erzeugt hatte. Wie sich jest die Verwaltung der maßges

benden Staaten immer mehr aus dem Lichte der Deffentlichfeit in den Schatten ber Ronigshallen gurudzog, fo ward auch die Philosophie ein Begenstand gelehrter, also geheimerer Mittheilung. Sie jog fich aus dem Leben in die Studierstube gurud und verlor badurch nicht nur ihre Popularität, fondern auch den Ton der Begeifterung, der durch die öffentliche Mittheilung felbst erregt morden war. Go unterschied fich die Philosophie des Ariftoteles von der feines Lehrers weniger burch ibre Refultate als durch ben Beg, auf dem fie zu diefen Refultaten gelangte, und durch den trodnen, ftrengen und nuchternen Styl, deffen fie fich befleißigte. Bewundernsmurdig ift auch des Ariftoteles redliches Streben nach Babrbeit, Der unermegliche Umfang feines Biffens, die Dacht feines Berftandes mit welcher er in jedem Gebiete der Biffenicaft Ordnung und Licht ichafft, feine logische Strenge und ber Scharffinn mit welchem er Die letten Ribern Der menschlichen Erkenntuiß aufspürt und zerlegt. Auch feine Birfung ift groß und weit verbreitet gemefen. Und wie Platon immer die gemüthvolleren und poetischeren Denker für feine Schule gewonnen bat, fo haben auf der Seite des Aristoteles immer Diejenigen gestanden, in denen wie in dem Meifter Scharffinn, Berftand, logische Ronfequeng. Methode und Ordnung überwiegend maren.

So führt uns der gelehrtefte aller Philosophen in das Zeitalter der Gelehrsamkeit durch welches der Rreis der wissenschaftlichen Kultur der Sellenen geschlossen wird.

Als in Griechenland durch das Uebergewicht ber madonischen Ronige die alte Rraft der bisherigen Freiaaten gerftort murbe, als in bem ichnellen Bechfel ber larteien die ererbten Berfassungen und viele an fie geunpfte Zugenden fich aufloften und durch das Erfterben es eignen Billens auch das eigenthumliche, frifche und phe Leben immer mehr aus ben Grangen von Sellas atwich , ichien mit dem Erlofchen der Rraft, Die gur Eraltung jener unichagbaren Guter nothig gewesen mare, nd die erzeugende und ichopferifche Rraft bes Genies baufterben. Rur für fammelnde, vergleichende, prufende belehrfamteit ichien biefes Beitalter geeignet ju fein; ir Das mas feiner außern Anregung bedurfte, und iehr das Lebendige zu zerlegen als Lebendiges zu fchaffen. Die pormalige Thatigfeit des Beiftes ging in Befchauofeit über, und da die Ernte der Wegenwart unbefrieigend mar, genoß man die Früchte der vergangenen eit. Diefer Umschwung in dem Geifte und ber Art der eiftigen Bestrebungen konnte bei teinem Bolfe fichtbarer in als bei dem hellenischen, bei welchem die Runft in den ihren Zweigen aus dem Leben entsproffen und durch as Leben gebildet mar. Als daber die fittliche Burde es Bolfe verloren ging die fich in der afthetischen Bollmmenheit feiner Berte fpiegelte, fo reichte die Rulle nd herrlichkeit aller vorbandenen Dufter nicht bin, Die lunft auf der idealen Bobe zu erhalten, auf die fie urch die munderbare Größe und Berrlichfeit des wirtden Lebens erhoben worden war. Alles mas das Studium vermochte, mar die Erhaltung der reinen Korm. ber da geschah, mas unter folden Umftanden nicht zu

vermeiden war, daß Das was sonst in unzertrennlicher Eintracht verschlungen gewesen, Stoff und Form auseinander ging und Werke ohne Begeisterung durch bloße Korrestheit der Form und eine klassische Vollendung des Ausdrucks zu gefallen suchten.

Damals ftieg Aegypten gleichsam aus feinen Trum-Diefes Land als die Biege alter gebeis mer Beisheit und beiliger Offenbarungen lange bewunbert, die aber feit Jahrhunderten ju einer todten lieberlieferung geworden und zu einer blogen Form verhartet waren, gewann unter bem Scepter matedonischer Rurften einen fcnellen Buwachs an materiellem Reichthum und scheinbarer Rraft. Gine lang entbehrte Thatigfeit bewirfte einen rafchen Umschwung in allen Begiehungen und erzeugte einen Schein bes Lebens bas aber mehr im Meußern als im Innern mar. Alexandria an der Mundung des Nils und gleichsam an den Bforten der Oftund Beft Belt gelegen, wird der Mittelpunkt des reich. ften und ergiebigften Sandels, der bis in das funfzehnte Jahrhundert berab immer in den von Alexander geoff. neten Ranalen flok. Bier, unter dem Beraufch der handelnden Belt an der Bechselbant dreier Belttheile fand der griechische Sandelsgeift einen weiten Spielraum feiner Betriebsamteit, und die Biffenschaften die in Gellas verwaift und troftlos irrten, eine fichre Freiftatt.

Es war ohne Zweifel der Wille der ersten Ptolemäer an den Ufern des Nils ein zweites und schöneres Athen aufblühn zu lassen; und was dieser Wille vermochte, durch äußere Mittel die Pflanze der Kultur zu treiben, das ift hier reichlich gewirft worden. Aber Alles, was in diesem

Treibhause der Runst und Wiffenschaft gezeitigt murde, war doch nur ein schwacher Abglang des vollen Lichts, das über dem Sorizont von Sellas geleuchtet batte. Gine gang andere Art von Weschäftigfeit mar boch die welche den ägpptischen und palästinischen Rrämer in Alexandrien umbertrieb, als die welche den Burger der griechischen Städte zu den Buhnen der Redner, in die Borfale der Philosophen, in die Balaftra, zu dem Theater führte. Der öffentliche Gebrauch der Runft borte auf, fie verließ daber den freien Beg genialer Originalität, indem fie fich auf den Beifall Einiger und auf den Ruhm einer gelungenen und forreften Nachahmung einschränfte. aber überall geschieht daß, sobald der Benius aus der Runft weicht, eine übermäßige Bewunderung der außern Form an die Stelle des mabren Weschmads tritt. Das geichah auch bier. Zierlichkeit der Sprache und Sorgfamfeit im Bersbau, fünftliche Kügung der Borte, erborgter aber geschmadvoll geordneter Schmud, Das maren Die Gegenstände, auf welche das Streben der Diche ter diefes ptolemäischen Zeitalters vornämlich gerichtet mar.

Eine andre aber noch verwandte Eigenthümlichkeit diefer Zeit war neben dem Ueberfünstlichen das Streben nach dem Ungewöhnlichen und Seltenen, das sich in der reichen, immer nach neuen Reizen begierigen Stadt und bei der Rivalität der zusammen lebenden Versfünstler, die aber mehr Gelehrte als Dichter waren, nothwendig erzeugen mußte. So erklären sich manche auffallende Geschmacklosigkeiten in diesem Zeitalter, auch das Spiel mit der Form wie bei jenen Dichtern, die durch eine

fünstliche Berbindung von langen und furzen Zeilen die Gestalten von Giern, Altären, Flügeln u. dal. schufen.

Auch die übermäßige Schätzung der Belehrfamfeit, felbft berjenigen, welche nur in einem todten Biffen beftebt, ift ein charafteriftisches Merkmal jener Zeit. Bolvhistorie mar nicht das Streben der blubenden Epochen gemefen, aber jest mar durch die Eröffnung einer Belt mit ihren unermeglichen Mertwurdigfeiten und Schagen die Wifbegierde auf eine gang andere Beife angeregt, und zu Alexandria mard der Sang zur Bielmifferei noch durch den Reichthum der Bibliothef und das Mufeum vermehrt welches bas erfte Beifpiel einer Atademie ber Biffenschaften ift. Daber ift Diefes Zeitalter Die Mutter ber grammatischen Renntniffe in ihrem weiteften Umfange geworden, und diefes allgemein verbreitete Studium wirkte vorzüglich auf die Poefie die bier eine gang neue Laufbahn begann. Richt zufrieden mit dem vorhandenen Sprachschat suchten fich die Schriftgelehrten um nicht umfouft gelehrt zu fein, mit ben Musbruden und Formen ber alteften Zeit und unschriftmäßiger Mundarten gu bereichern, und ebenso raffte man aus allen Theilen ber Biffenschaften Stoff zusammen, um einen Schein ber Neuheit hervorzubringen. Und da überhaupt die Begeifterung entwichen und die Gitelfeit an ihre Stelle getreten mar, fo fuchte man vorzugeweise folden Stoff der feiner Sprodigfeit wegen die Runftfertigfeit Des Bearbeiters in dem vollsten Lichte glangen ließ. Aus Diefem Bestreben find Berte bervorgegangen wie die Raffandra des Lytophron, mo die Tochter des Briamos die gange Beschichte von Troja in Einem langen Drafel dunkel an

Sinn und rathselhaft im Ausdruck verfundigt. Ueberhaupt murde die alteste und gelehrtefte Sage der Lieblingsgegenstand der alexandrinischen Dichter, mit welcher fie die alte mythologische Erdfunde vereinigten, so daß es scheint als ob derselbe Alcig welcher vormals in diefen Gegenden Pyramiden aufgemauert und Obelisten geschliffen batte, auch die Belehrten befeelte das Unbefanntefte und Seltenfte aus fast vertrodneten Quellen zusammen zu leiten. Go mählte Apollonios von Rhodos aus dem Schape der alten Sage die Geschichte des Argonautenzuges, wo die Mannichfaltigfeit wunderbarer Begebenheiten das Ausstellen vielfaltiger Belebrfamfeit erlaubte. Indem aber der Rleiß des Dichters beschäftigt mar aus zahlreichen Borgangern Stoff zu fammeln, zu fichten und anzuordnen, erlosch bei der fleifigen Arbeit die Alamme der Phantafie, und fein Berf ftebt als ein Denfmal des glättenden Rleifes und als ein Meifterftud der Sprache nicht aber als ein Produft des mabrhaft ichaffenden Beiftes da. Mit noch größerer Renntnig des fabelhaften Alterthums ausgeruftet, fammelte Rallimachos aus Ryrene in mannichfaltigen. tiefgelehrten Gedichten, mas icon ber Vergeffenheit übergeben ichien. Undere versuchten fich in miffenschaftlichen Gegenständen, und das technische Lebrgedicht trat an Die Stelle des philosophischen, ohne innere Begeifterung, nur durch Runft und Talent ausgezeichnet. Go beschrieb Aratos, obne felbft in der Sternfunde bewandert gu fein, den gestirnten himmel und die Borbedeutungen ber Bitterung; Nitanber die Birfungen der Gifte und ibre Beilmittel. Undre widmeten der Erdfunde ibren Bleiß. IIn allen diesen Berken ist Bildung und Geschmad unverkennbar, aber zufrieden mit einer tadellosen Mittelsmäßigkeit hatten die genannten Dichter sich eben so weit von den Fehlern als von den Schönheiten großer Geister entfernt, und sie scheinen den Flug nach dem Aether zu scheuen, um der Gefahr in den Abgrund zu stürzen nicht ausgesetzt zu sein.

Reinem unter allen Dichtern jener Zeit ift es vielleicht beffer geglückt eine Gattung der Dichtkunft zu erfinden ober zu erneuern, Die zu gleicher Beit feinem eigenthumlichen Beift und der Richtung feines Sabrbunderts volltommen entsprach und Anmuth mit Neuheit vereinigte als dem fprafufifden Theofritos. Es murde ungerecht fein, diefen Trefflichen mit Denen zu vermischen welche Dichter zu heißen begehrten, mahrend er allein es in ausgezeichnetem Grade mar. Den hirtengefang fand er in feinem Baterlande und dem benachbarten Italien, aber die leben-Dige Darftellung diefes hirtenlebens ift ihm eigenthumlich. Amar batten früher icon borifche Dichter in einzelnen Scenen und Lagen bas gemeine Leben mit tomifcher Rraft barzustellen gesucht — wie denn die Mimen des Sophron berühmt find welche befanntlich eine Lieblingelefture bes Blas ton bildeten, - aber das Leben der hirten icheint Theofritos querft in den Umfreis der mimifchen Dichtungsart gejogen ju baben. Gin mimischer Dichter wollte er fein, und als ein folder muß er beurtheilt werden, wenn das Urtheil nicht, gang verschiedenartige Dinge verwirrend, schief und ungerecht merden foll. Denn etwas gang Anbers ift bas hirtengebicht ber modernen Zeit, Die Das was fie verloren hat, in der Unschuld und Sarmlofigfeit

eines idealistrten Arkadiens mit Sehnsucht beschaut, und das bufolische Gedicht des Alterthums welches nur auf die lebendige und fraftvolle Darftellung eines wirklichen Ruftandes ausgebt. Es ift daber auch fein 3meifel daß dem vergartelten Gefühl die theofritische Boefie oft rob und mit der Gegner'schen faum vergleichbar scheinen wird, wie etwa daffelbe Gefühl die emaillirte Glatte eines van der Werfft der derben Rraft des Rembrandt vorziehen wird. Bie in der alten Romodie so ift auch in den Butoliten des Theofritos Vicles dem neuen Geschmad anftogig, woran die alte Belt, um Deceng wenig befummert, tein Mergerniß nahm. Dafür murbe ihr die anftandige Schäferwelt unfrer Butoliter wie ein Rabmen ericbienen fein, den nichts als ein matter blauer Simmel erfüllt an welchem bie und da dunne Schatten menichlicher Geftalten vorüber giehen und ein schwindender Traum des Frühlings wie ein Rebel auf . und abwärts wogt.

Fast alle Dichter dieses Zeitalters waren zugleich Grammatiker, d. h. in dem alten Sinn des Worts geslehrte Kenner der Sprache und der alten Literatur in ihrem ganzen Umfange; und diese Wissenschaften waren es, welche in der Alexandriner Zeitperiode von allen Seiten ausgebildet wurden. Nachdem man aufgehört hatte Reues zu erzeugen, mußte man wohl zufrieden sein, den Schatz des Alten zu mustern, zu ordnen, von Staub und Schmutz der Zeiten zu reinigen und die Korm,

die den Geist des Alterthums in sich verschlossen hielt, mit religidser Sorge zu wahren. Kritische Bearbeitung der Alten wurde ein nothwendiges Geschäft und die sorgsältigere Erforschung des Umfangs und der Gesete der Sprache hing damit auf das Innigste zusammen. Auch ihrer Erklärung widmete dieses Zeitalter großen Fleiß, dem wir noch jest das Beste verdanken, was mit den Trümmern des Alterthums an die Küsten der mosdernen Welt getrieben worden ist.

Beit geringer war der Fortgang anderer Biffenschafe ten, die doch schon in der vorhergegangenen Reit verbreitet und icheinbar auch durch die Umftande der ptolemaifchen Epoche begunftigt murben. Die Gefchichte verfiel aber durch Das mas fie batte beben follen, burch den vermehrten Reichthum der Materialien, weil man in Diefen nur das Seltfame und Bunderbare zu fuchen bemüht mar. Außerdem aber fand auch in der gang veranderten Gestalt der griechischen Welt die mabrhafte Weschichte im großen Styl feinen Boden mehr. Dagegen gewann die Erdfunde durch die Eröffnung des Drients und die Belebung des Sandels immer mehr; die Grangen der Erde debnten fich mit jedem Zage aus, und bas Innere der Lander und die Gigenthumlichfeiten auch der entfernteften Bolfer mard vollfommner befannt. Go gewann auch die Mathematik und Aftronomie doch die lettere nur in fo fern fie ein Berfzeug der Sterndeuterei Denn eine herrschende Rranfheit der Ufer des Mils mar der Aberglaube, der auch in die Arzneifunft, welche fich mit der Magie vercinigte, so wie in die Bbilosophie überging, die den Ginfluffen der religidsen Gebeimnifframerei dieses Landes nicht entgeben konnte.

Die Biffenschaften die unter dem Schutz der erften Ptolemaer in Alexandria einbeimisch geworden maren, verbreiteten fich von da, als ihnen der Babnfinn und die Eprannei der fpatern Ronige taum noch ein färgliches Leben verstattete, in andere Begenden der Belt. Ausdehnung des Sandels und der politischen Berhaltniffe führte die griechische Sprache in alle Theile der Erde, und mit ihr famen neue Renntniffe zu barbari-So blieb auch das entartete Bellas bie iden Bolfern. Quelle der Biffenschaften, und wie es ebemals durch feinen Triptolemos die Boblthat des Acerbanes unter den Menschen verbreitet batte, so ging auch jest noch die Boblthat humaner Bildung von ihm auf ungehildete Bolfer über. Und wie ein Stern, wenn er auch vor Jahrhunderten erloschen mare, bennoch feine milben Strablen auch noch jest auf die Erde fendet, fo glangten die Strablen des erloschenen Bellas noch an dem Borizonte der alten Belt in ungeschwächter Rraft.

Mehr als je vorher ward diese Berbreitung unter dem Einfluß der romischen Uebermacht sichtbar. Die nur in Arieg und Staatstunst geübten Sieger fanden, als sie mit ihren Legionen in Asien und hellas verweilten, auch bei dem entfräfteten Bolle dennoch ein geistiges Leben höherer Art als das ihrige vor, einen zarten flassischen Sinn und eine Menge von Kenntnissen und Fertigleiten die ihnen der Aufnahme würdig schienen. Noch hatten

die Griechen nicht Alles verloren, da ihnen ihre Sprache. der Spiegel ihrer Rultur, blieb; und mit Diefer Ueberlegenheit ihrer Bildung unterjochten fie ihren ftolgen Sieger und beberrichten ibn mit einer fittlichen Rraft beren Ginwirfung felbit langer und berrlicher gedauert hat als die Wirfung der Baffen und des mit Rom ver-In den frifchen Romerbergen erichmorenen Gieas. machte die Liebe jur Biffenschaft und Runft, und die gebildeten Griechen, alles andern Schutes beraubt, neigten fich den romischen Giegern gu. Die Birfungen Diefes gegenseitigen Bereins tonnten nur fur Die Lernenden mahrhaft ersprießlich fein: Diefen brachte er Biffenschaft und Rultur, dem lehrenden Theile nur aukere Bortbeile, die oft durch Demuthiqung und Erniedrigungen aller Art verdient merben mußten. Neues inneres Leben für die Biffenschaften fonnte bierdurch nicht gewonnen werden, aber ibr außeres Leben ward durch die Unterftugung und den Schut ihrer romischen Freunde erhalten. Die Boefie blühte nicht wieder auf: denn mas nur ein Schatten und Nachbild des alten Lebendigen war, konnte nicht als Bluthe gelten; und fo mar es überhaupt mit der Runft. Die Geschichtforschung bingegen gewann an Tiefe und vorzüglich an pragmatischem Ginn, der wie es fcheint durch die Betrachtung ber römischen Staatsweisheit ftarfer gewedt mar. fem Sinne ift Bolvbios noch ein vortrefflicher Befchichtschreiber, bem bas Unglud feines Bolts und fein eignes zur Renntniß der romischen Belt verhalf. Go wie er die Beschichte Rom's im Berhaltniß ju Griechenland mit besonderer Rudficht auf Staatsweisbeit und

Ariegsfunst schrieb, so schrieb Dionysios von Salifarnaß die älteste Geschichte Rom's zum Troste seiner
Landsleute, denen er das Bild eines vollsommenen Staats
austellen und dadurch die Ansprüche dieses Staats auf
den Besitz und die Herrschaft der Welt darthun wollte.
In andrer Absicht stellte Plutarch os aus Chärone ia
die großen Männer Griechenland's und Rom's in parallelen Biographien neben einander, gleichsam um beide
Bölser mit gegenseitiger heilsamer Achtung zu erfüllen.
Allmählig aber versoren die griechischen Geschichtschreiber ihr Baterland ganz aus den Augen. Alles verschlang
die Betrachtung der römischen Welt, und wie alle Bölser endlich römische Unterthanen und Bürger wurden,
so wurde auch die Muse der Geschichte eine römische
Bürgerin.

Endlich erlosch die Kraft des hellenischen Geistes in leerer Sophistit und schallendem Bortgepräg, also in der hoblen Form, die ihr nach Vernichtung ihres bessern Seins nur allein übrig blieb. Griechische Redekunstler durchzogen die römische Belt mit Prunkreden die, reich an schallenden Borten und zierlicher Bildung, nur das Ohr nicht das Gemüth füllten, und den Donner der alten Beredtsamkeit so nachahmten wie die Maschinen der Bühne den wirklichen. Aber so groß war doch noch immer die Liebe der Menge zu dem öffentlichen Gebrauch der Kunst und so lebendig ihr Sinn für die Bildung des Ausdrucks daß, da andrer geistiger Genuß ihr versagt war, sie mit Eiser und Lust diese müßigen Reden hörte und oft ihre Urheber mit ausschweisenden Ehren belobnte. Auch ist dieser Sinn bis zum letzten Absterben

## Gefdichte ber Biffenfcaften.

368

hellenischer Individualität nie ganzlich erloschen, und selbst auf den Rusten von Thrafien an dem Ufer des Bosporos, in der engen und herzlosen Welt des byzantinischen Raiserhofes erhielt sich bis auf die spätesten Beiten ein Rest des Geschmads, der unter Rimon und Peristes an dem Fuße des Hymettos aufgeblüht war.

## Bilbenbe Rünfte.

Wie sich der Geist und das innere Leben der hellenischen Nation in ihrer politischen Geschichte, in der Bildung ihrer Staatsverfassung und in allen Theilen der redenden Künste eigenthümlich, aber immer in demselben Sinne, gestaltet und entwickelt habe, ist in den vorigen Abschnitten erzählt worden.

Aber die Ergablung diefer Entwickelung murde unvollständig und mangelhaft fein ohne die Erwähnung der bildenden Runft, die mohl ale die bochfte Bluthe der bellenischen Schöpfungefraft betrachtet werden barf. Denn wie in ihrer Boefie und Beredtfamteit, fo fprechen auch in ihrer Runft und noch lebendiger als in jenen. - aus finnvollen und bedeutenden Gestalten die in boben Gemuthern empfangen, mit ficherer Band gebildet und nicht sowohl gearbeitet als geschaffen find, - die schone Fulle heiterer Phantafie, Die Tiefe des Befühls, die reine Bollendung des Geschmads und die Sicherheit der Technif uns an. Nur Einmal bat die Runft diefen Gipfel erstiegen, und wie fich auf dem Altare der neuern Dichtfunft und Philosophie Das beilige Reuer querft wieder an dem unter dem Schutte der Zeiten bewahrten Aunken entzündet bat, jo bat auch die neue Runft fich au

die den Geist des Alterthums in sich verschlossen hielt, mit religiöser Sorge zu wahren. Kritische Bearbeitung der Alten wurde ein nothwendiges Geschäft und die sorgfältigere Erforschung des Umfangs und der Gesetze der Sprache hing damit auf das Innigste zusammen. Auch ihrer Erklärung widmete dieses Zeitalter großen Fleiß, dem wir noch jetzt das Beste verdanken, was mit den Trümmern des Alterthums an die Küsten der modernen Welt getrieben worden ist.

Beit geringer war der Fortgang anderer Biffenschaf. ten, die doch ichon in der vorhergegangenen Zeit verbreitet und scheinbar auch durch die Umstände der ptoles maifchen Epoche begunftigt murden. Die Beschichte verfiel aber durch Das mas fie batte beben follen, durch den vermehrten Reichthum der Materialien, weil man in diefen nur das Seltfame und Bunderbare ju fuchen be-Außerdem aber fand auch in der gang vermübt mar. anderten Gestalt der griechischen Belt die mabrhafte Weschichte im großen Styl feinen Boden mehr. Dagegen gewann die Erdfunde durch die Eröffnung des Drients und die Belebung des Sandels immer mehr; die Grangen der Erde dehnten fich mit jedem Tage aus, und das Innere der Lander und die Gigenthumlichfeiten auch der entferntesten Völfer ward vollfommner bekannt. So gewann auch die Mathematif und Aftronomie doch die lettere nur in fo fern fie ein Berfzeug der Sterndeuterei Denn eine herrschende Rranfheit der Ufer des Nils war der Aberglaube, der auch in die Arzneifunft, welche fich mit der Magie vereinigte, fo wie in die Phi-

ber Ratur und der freien Entwidelung, und - während bei andern Bolfern meift febr frub der Begriff in der Korm verbartete, indem fast immer (wie bei Aegyptern und Indern) das Symbolisch Bedeutende die Oberhand bebielt, und der moftische Sinn der an gewiffe, auch die robesten Gestalten gefnupft marb, jede Beranderung und Bericonerung verbot: - blieb bei den Bellenen mas eben ibre Eigenthumlichfeit mar, die 3dee frei und drang burch alle Stufen, bis fie fich von dem Ungeftalteten durch das Medium der hochften Schonheit gur Erfenntnif des Gestaltlofen erhoben batte. Bei den Megnytern wo der erfte Saame der bildenden Runft in grauer Borzeit ausgestreut worden war, stand sie doch fehr früh still in der hieroglophe gefeffelt, die den Beift gewöhnte nur auf Bedeutung, nicht auf die Form zu achten, und die ein fo unmäßiges Streben nach dem Bedeutenden und Sombolifchen erzeugte daß nicht nur in den Gestalten der Götter, dem religiofen Ceremoniel und der Tracht ber Briefter, sondern auch felbft in den Gerathschaften, ja in gangen Gebauden, wie in dem Labyrinth (einem astronomischen Symbol) das Bedentende mehr als das Schone gesucht murde. Ift aber einmal eine gemiffe Form durch die Meinung geheiligt, fo ift ihre Beredlung eben dadurch unmöglich gemacht. Daber ift die ägyptische Runft immer auf der unterften Stufe geblieben bis endlich durch die politische Uebermacht einer bellenischen Dynastie die alte Religion verdunkelt ward und eine Difdung mit Bellenismus erlaubte die fich vorzüglich in der Bericonerung der alten Bottergeftalten offenbart. Aber Diefe von griechischen Banben verfertigten Bilber

370

der alten aufgerichtet — : zufrieden mit dem beschränften Ruhm einer nicht mißlungenen Nachahmung und in allen Zweigen, den der Malerei ausgenommen, mit bescheibener Selbsterkenntniß hinter die alte und ehrwürdige Meisterin zurücktretend.

Die Runft ift bei den Griechen wie bei allen Boltern, bei benen fie fich geregt bat, von der Religion ausgegangen. Go wie fich nun die Religion bei einem jeden Bolfe nach feinem eigenthumlichen Ginn und Gemuth gestaltet bat, fo hat auch die Runft, wenn fie nicht von außen entnommen sondern frei erfunden mar, den Charafter und Beift ber Boller gespiegelt. 3mar zeigt fich überall und zu allen Zeiten die religiofe Begier ein finnliches Reichen des Unendlichen aufzustellen, ben Reder in feinem Junern erfennt, den aber der Gine nur durch die Nebel feiner Bermorrenheit anschaut, ein Undrer mit finnlicher Schonheit schmudt, ein Dritter mit bedeutunge. vollen symbolischen Attributen entstellt, bis endlich in dem reinen Zener der volltommensten Erfenntniß die Idee des Unendlichen fich zugleich von allen Schladen ber Sterblichkeit reinigt, und der Beift in der bellen und lautern Flamme, in dem ftillen und flaren Licht, das in seiner eignen Tiefe brennt, die gestaltlose, unbegranzte Bottheit erfennt. Go genügt bem verworrenen Reger der ungeformte Blod als Symbol einer bobern Racht: und auch die griechische Religion fing auf diefer niedern Stufe an, bis fich wie das Bolt felbft fo auch die Gestalten allmählig veredelten, und die erhöhtere Idee des Bottlichen die menschliche Gestalt durchdrang. Auch bier folgten die Bellenen wie in allem Uebrigen bem Bang

ber Ratur und der freien Entwidelung, und - wahrend bei andern Bolfern meift febr fruh der Begriff in der Form verhartete, indem fast immer (wie bei Aegyptern und Indern) das Sombolisch Bedeutende die Oberhand bebielt, und der mpftische Sinn der an gewiffe, auch die robeften Geftalten gefnupft warb, jede Beranderung und Bericonerung verbot: - blieb bei den Bellenen mas eben ihre Eigenthumlichfeit mar, die 3dee frei und drang burch alle Stufen, bis fie fich von dem Ungeftalteten durch das Medium der hochsten Schonheit gur Erfenntnif des Gestaltlofen erhoben batte. Bei den Meanytern mo ber erfte Saame der bildenden Runft in grauer Borzeit ausgestreut worden war, ftand fie doch fehr früh ftill in der hieroglophe gefesselt, die den Beift gewöhnte nur auf Bedeutung, nicht auf die Form zu achten, und die ein fo unmäßiges Streben nach dem Bedeutenden und Sombolischen erzeugte daß nicht nur in den Gestalten der Gotter, dem religiofen Ceremoniel und der Tracht der Briefter, fondern auch felbft in den Berathichaften, ja in gangen Bebauden, wie in dem Labyrinth (einem aftronomischen Symbol) das Bedentende mehr als das Schone gefucht murde. Ift aber einmal eine gemiffe Form durch die Meinung geheiligt, fo ift ihre Beredlung eben dadurch unmöglich gemacht. Daher ift die ägyptische Runft immer auf der unterften Stufe geblieben bis endlich durch die politische Uebermacht einer bellenischen Dynastie die alte Religion verdunkelt ward und eine Mifchung mit Bellenismus" erlanbte die fich vorzüglich in der Berichonerung der alten Gottergestalten offenbart. Aber Diefe von griechischen Banden verfertigten Bilber

haben nie die Ehre genoffen einen ägyptischen Tempel zu schmuden (denn, wie alle Boller von beschränkten Einsichten und nicht empfänglichem Sinn baben die Aegupter zu allen Zeiten das Fremde verabscheut); sondern sie dienten den Griechen, die den ägyptischen Göttern einen Plat neben den ihrigen gönnten und auch hierdurch den Grunt sat ihrer Humanität bewiesen: das heilige überall zu ehren, in welcher Gestalt es auch immer sich zeigen möge.

Benn alfo die morgenlandische Runft Die Idee ber Gottheit zu einem frunbolifden, bedeutungereichen Ungebeuer berabmurdigte, fo erhoben die Briechen Das mas in dem Menfchen gottlich ift, gur Gottheit und gaben der menschlichen Gestalt die bochfte Bedeutung die fie als bulle und Schleier des unfterblichen Beiftes erbalten fann. Auch bei den Bellenen fing die Anbetung der Gottheit mit der Berehrung von Baumftammen und Steinen an; allmäblig befam ber Stein bas allgemeine Symbol ber Natur, - bas Zeichen des Gefchlechts - und ward mit einem Saupte geschmudt. So mar die alte Bestalt nicht des Bermes allein, - obicon folche Gaulen am Baufigften mit feinem Namen genannt werben, -- fonbern aller Götter, die alfo ursprunglich an Geftalt fo menia als an Namen verschieden maren. Arme und Rufe an der Saule zu bezeichnen mar ein neuer Rotts schritt ber Runft; aber noch bingen, wie an ben Dumien, Die Arme fest mit dem Leibe gufammen und die Suge maren gefchloffen und unbeweglich. Die Arme fonderten fich zuerft. Der friegerische Beift ber alten Zeit fomudte Die Gotterbilder mit Dem mas auch Menfchen Die schönfte Bierde mar: mit Belm, Lanze und Schild; und indem dadurch die obere Salfte des Bildes den Schein der Bewegung gewann, fo glaubte oft das Auge frommer Berehrer diefer Palladien ein wirkliches Leben, drobende Mienen und Diefen angemeffene Bewegung der Arme zu febn. Endlich trennte Dadalos, - ein gemeinfamer Name uralter Architeften und Bildichniger, Der Sage nach ein Zeitgenoffe des fretischen Minos, welcher drei Menschenalter vor dem troischen Kriege gesett wird auch die Ruße dieser gerufteten Bilder und vollbrachte mas zur Bollendung ihres Lebens noch fehlte. Dabet ward gefagt baf die Bilder bes Dadalos mit einem eis genthumlichen Leben begabt gewesen und nicht blos scheinbar, fondern wirflich fortgeschritten maren. Aber die alten Bilder, die man fur die feinigen ausgab und jene feiner vorgeblichen Schuler, des Smilis von Megina und des Endoos von Athen, zeichneten fich nur durch bobes Alterthum aus; fast maren fie der Eigenschaften welche gefallen tonnen, nach Baufanias' Urtheil, ganglich beraubt.

Nachdem nun die Kunft zuerst auf diesen Beg geleitet und durch sie eben so wohl als durch die Dichtstunst der Glaube an menschlich gestaltete, mit Kraft und Schönheit, Burde und Anmuth und allen Eigenschaften welche die menschliche Gestalt verschönern, begabte Gebilde sest in allen hellenischen Gemüthern begründet war, stand die Kunst nicht still sondern ging, obschon mit zögerndem Schritt, der Epoche ihrer Bollendung entgegen. Bo der Handel Reichthum erzeugte, da wurde die Kunst eine Vermittlerin der Renschen und Götter, und die

die den Geist des Alterthums in sich verschlossen hielt, mit religiöser Sorge zu wahren. Kritische Bearbeitung der Alten wurde ein nothwendiges Geschäft und die sorgfältigere Erforschung des Umfangs und der Gesete der Sprache hing damit auf das Innigste zusammen. Auch ihrer Erklärung widmete dieses Zeitalter großen Fleiß, dem wir noch jest das Beste verdanken, was mit den Trümmern des Alterthums an die Küsten der modernen Welt getrieben worden ist.

Beit geringer mar der Kortgang anderer Biffenschaf. ten, die doch ichon in der vorbergegangenen Beit verbreitet und scheinbar auch durch die Umstände der ptolemaifchen Epoche begunftigt murden. Die Geschichte verfiel aber durch Das mas fie batte beben follen, durch den vermehrten Reichthum der Materialien, weil man in Diefen nur bas Seltfame und Bunderbare zu fuchen bemubt mar. Ankerdem aber fand auch in der gang veranderten Geftalt der griechischen Welt die mabrhafte Weschichte im großen Styl feinen Boden mehr. Dagegen gewann die Erdfunde durch die Eroffnung des Drients und die Belebung des Sandels immer mehr; die Grangen ber Erbe behnten fich mit jedem Tage aus, und bas Innere der gander und die Gigenthumlichfeiten auch der entfernteften Völfer ward vollfommner befannt. So gewann auch die Mathematif und Aftronomie doch die lettere nur in fo fern fie ein Bertzeug der Sterndeuterei war. Denn eine berrschende Rrantheit der Ufer des Mils war ber Aberglaube, der auch in die Arzneifunft. welche fich mit der Magie vereinigte, fo wie in die Bbilosophie überging, die den Einflüssen der religiösen Geheimnißträmerei dieses Landes nicht entgeben konnte.

Die Biffenschaften die unter dem Schut der erften Ptolemaer in Alexandria einheimisch geworden maren, verbreiteten fich von da, als ihnen der Bahnfinn und Die Tyrannei ber fpatern Ronige taum noch ein färgliches Leben verftattete, in andere Gegenden der Belt. Die Ausdehnung des Sandels und der politischen Berbaltniffe führte die griechische Sprache in alle Theile der Erde, und mit ihr tamen neue Renntniffe zu barbari-So blieb auch bas entartete Bellas bie iden Bolfern. Quelle der Biffenschaften, und wie es ehemals durch feinen Triptolemos die Boblthat des Aderbaues unter den Menfchen verbreitet hatte, fo ging auch jest noch die Boblthat humaner Bildung von ihm auf ungebildete Bolfer über. Und wie ein Stern, wenn er auch vor Jahrhunderten erloschen mare, bennoch feine milden Strablen auch noch jest auf die Erde sendet, so glangten die Strablen des erloschenen Bellas noch an dem Sorizonte der alten Belt in ungeschwächter Rraft.

Rehr als je vorher ward diese Berbreitung unter dem Einfluß der romischen Uebermacht sichtbar. Die nur in Arieg und Staatstunft geübten Sieger fanden, als sie mit ihren Legionen in Asien und Hellas verweilten, auch bei dem entfrafteten Volke dennoch ein geistiges Leben höherer Art als das ihrige vor, einen zarten klassischen Sinn und eine Menge von Kenntnissen und Fertigleiten die ihnen der Aufnahme würdig schienen. Noch hatten

Die Griechen nicht Alles verloren, da ihnen ihre Sprache, ber Spiegel ihrer Rultur, blieb; und mit diefer Ueberlegenheit ihrer Bildung unterjochten fie ihren ftolgen Sieger und beberrichten ibn mit einer fittlichen Rraft beren Ginwirkung felbst langer und berrlicher gedauert bat als die Birfung der Baffen und des mit Rom verfcworenen Gieas. In den frifchen Romerbergen ermachte die Liebe gur Biffenschaft und Runft, und die gebildeten Griechen, alles andern Schukes beraubt. neigten fich den romischen Siegern gu. Die Birfungen Diefes gegenseitigen Bereins tonnten nur fur Die Bernenden mabrhaft ersprießlich sein: diesen brachte er Biffenschaft und Rultur, bem lehrenden Theile nur außere Bortbeile, die oft durch Demuthigung und Erniedrigungen aller Urt verdient merden mußten. Neues inneres Leben für die Biffenschaften konnte bierdurch nicht gemonnen merden, aber ihr außeres Leben marb burch die Unterftukung und ben Schut ibrer romischen Freunde erhalten. Die Boefie blübte nicht wieder auf : benn mas nur ein Schatten und Nachbild Des alten Lebendigen war, fonnte nicht als Bluthe gelten; und fo mar es überhaupt mit der Runft. Die Geschichtforschung bingegen gewann an Ticfe und vorzüglich an pragmatischem Sinn, Der wie es icheint burch bie Betrachtung ber romischen Staatsweisheit ftarfer gewedt mar. fem Sinne ift Bolpbios noch ein vortrefflicher Befchichtschreiber, bem bas Unglud feines Bolts und fein eignes gur Renntnif der romischen Belt verhalf. Go wie er die Geschichte Rom's im Berhaltniß ju Griechenland mit besonderer Rudficht auf Staatsweisheit und

Kriegskunst schrieb, so schrieb Dionnsios von Halisarnaß die älteste Geschichte Rom's zum Troste seiner Landsleute, denen er das Bild eines vollsommenen Staats aufstellen und dadurch die Ansprüche dieses Staats auf den Besitz und die Herrschaft der Welt darthun wollte. In andrer Absicht stellte Plutarch os aus Chärone ia die großen Männer Griechenland's und Rom's in parallelen Biographien neben einander, gleichsam um beide Bölfer mit gegenseitiger heilsamer Uchtung zu erfüllen. Allmählig aber verloren die griechischen Geschichtschreiber ihr Baterland ganz aus den Augen. Alles verschlang die Betrachtung der römischen Welt, und wie alle Bölfer endlich römische Unterthanen und Bürger wurden, so wurde auch die Muse der Geschichte eine römische Bürgerin.

Endlich erlosch die Kraft des hellenischen Geistes in leerer Sophistit und schallendem Bortgepräg, also in der hohlen Form, die ihr nach Vernichtung ihres bessern Seins nur allein übrig blieb. Griechische Redekunstler durchzogen die römische Welt mit Prunkreden die, reich an schallenden Borten und zierlicher Bildung, nur das Ohr nicht das Gemüth füllten, und den Donner der alten Beredtsamseit so nachabmten wie die Maschinen der Bühne den wirklichen. Aber so groß war doch noch immer die Liebe der Menge zu dem öffentlichen Gebrauch der Kunst und so lebendig ihr Sinn für die Bildung des Ausdrucks daß, da andrer geistiger Genuß ihr versagt war, sie mit Eiser und Lust diese müßigen Reden hörte und oft ihre Urbeber mit ausschweisenden Ehren belobnte. Auch ist dieser Sinn bis zum letzen Absterben

## Befdichte ber Biffenicaften.

368

hellenischer Individualität nie ganzlich erloschen, und selbst auf den Ruften von Thrafien an dem Ufer des Bosporos, in der engen und herzlosen Welt des bozantinischen Raiserhoses erhielt sich bis auf die spätesten Zeiten ein Rest des Geschmads, der unter Rimon und Peristes an dem Fuße des Homettos aufgeblüht war.

## Bilbenbe Runfte.

Wie sich der Geist und das innere Leben der hellenischen Ration in ihrer politischen Geschichte, in der Bildung ihrer Staatsverfassung und in allen Theilen der redenden Künste eigenthümlich, aber immer in demselben Sinne, gestaltet und entwickelt babe, ist in den vorigen Abschnitten erzählt worden.

Aber die Erzählung diefer Entwickelung murbe unvollständig und mangelhaft fein ohne die Ermahnung der bildenden Runft, die mohl ale die bochfte Bluthe der bellenischen Schöpfungefraft betrachtet werden barf. Denn wie in ihrer Boefie und Beredtsamkeit, fo fprechen auch in ihrer Runft und noch lebendiger als in jenen, - aus finnvollen und bedeutenden Gestalten die in boben Bemuthern empfangen, mit ficherer Band gebildet und nicht sowohl gearbeitet als geschaffen find, - die schone Rulle beiterer Phantafie, die Tiefe des Gefühls, die reine Vollendung des Geschmade und die Sicherheit ber Technif uns an. Rur Einmal bat die Runft diefen Gipfel erstiegen, und wie fich auf dem Altare der neuern Dichtkunft und Philosophie das beilige Zeuer zuerft wieder an dem unter dem Schutte der Zeiten bewahrten Kunten entgundet bat, jo bat auch die neue Runft fich au

der alten aufgerichtet —: zufrieden mit dem beschränften Ruhm einer nicht mißlungenen Nachahmung und in allen Zweigen, den der Walerei ausgenommen, mit bescheibener Selbsterkenntniß hinter die alte und ehrwürdige Meisterin zurnatretend.

Die Runft ift bei den Griechen wie bei allen Bolfern, bei benen fie fich geregt hat, von der Religion ausgegangen. Go wie fich nun die Religion bei einem jeden Bolte nach feinem eigenthumlichen Ginn und Gemuth gestaltet bat, so bat auch die Runft, wenn fie nicht von außen entnommen sondern frei erfunden mar, den Charafter und Beift der Bolfer gespiegelt. 3mar zeigt fich überall und zu allen Zeiten die religiofe Begier ein finnliches Beichen des Unendlichen aufzustellen, den Reder in seinem Junern erfennt, den aber der Gine nur durch die Nebel feiner Bermorrenheit anschaut, ein Andrer mit finnlicher Schönheit schmudt, ein Dritter mit bedeutunges vollen symbolischen Attributen entstellt, bis endlich in dem reinen Zeuer ber vollfommenften Erfenntniß die 3dee des Unendlichen fich zugleich von allen Schladen der Sterblichkeit reinigt, und der Beift in der bellen und lautern Flamme, in dem ftillen und flaren Licht, bas in seiner eignen Tiefe brennt, die gestaltlose, unbegranzte Gottheit erfennt. Go genügt dem verworrenen Reger ber ungeformte Blod als Symbol einer bobern Dacht: und auch die griechische Religion fing auf Diefer niedern Stufe an, bis fich wie das Bolt felbft fo auch die Gestalten allmählig veredelten, und die erhöhtere 3dee des Göttlichen die menschliche Geftalt durchdrang. Auch bier folgten die Bellenen wie in allem lebrigen bem Bang

der Ratur und der freien Entwickelung, und - während bei andern Bolfern meift fehr fruh ber Begriff in der Korm verhartete, indem fast immer (wie bei Acapptern und Indern) das Symbolisch Bedeutende die Oberhand behielt, und der mpstische Sinn der an gewiffe, auch die robeften Geftalten gefnupft marb, jede Beranderung und Bericonerung verbot: - blieb bei den Bellenen mas eben ihre Eigenthumlichfeit mar, Die 3dee frei und brang burch alle Stufen, bis fie fich von dem Ungestalteten durch das Medium der bochften Schonbeit gur Erfenntnif des Gestaltlosen erhoben batte. Bei den Megnytern wo der erfte Saame der bildenden Runft in grauer Borzeit ausgestrent worden war, ftand fie doch febr fruh ftill in der Sieroglophe gefeffelt, die den Geift gewöhnte nur auf Bedeutung, nicht auf die Form ju achten, und die ein fo unmäßiges Streben nach dem Bedeutenden und Sombolifchen erzeugte daß nicht nur in ben Geftalten ber Botter, dem religiofen Ceremoniel und der Tracht der Briefter, fondern auch felbft in den Gerathichaften, ja in gangen Gebäuden, wie in dem Labyrinth (einem astronomischen Symbol) das Bedentende mehr als das Schone gefucht wurde. Ift aber einmal eine gewisse Form durch die Meinung geheiligt, fo ift ihre Beredlung eben dadurch unmöglich gemacht. Daber ift die agyptische Runft immer auf der unterften Stufe geblieben bis endlich durch die politische Uebermacht einer bellenischen Dynastie die alte Religion verdunkelt ward und eine Difdung mit Bellenismus erlaubte Die fich vorzüglich in der Berichonerung der alten Bottergeftalten offenbart. Aber Diefe von griechischen Banden verfertigten Bilber

haben nie die Ehre genoffen einen ägyptischen Tempel zu schmuden (denn, wie alle Bolter von beschränkten Einsichten und nicht empfänglichem Sinnbaben die Aegypter zu allen Zeiten das Fremde verabscheut); sondern sie dienten den Griechen, die den ägyptischen Göttern einen Plat neben den ihrigen gönnten und auch hierdurch den Grunt sat ihrer Humanität bewiesen: das Seilige überall zu ehren, in welcher Gestalt es auch immer sich zeigen möge.

Benn alfo die morgenlandische Runft Die Idee ber Gottheit zu einem frinbolifden, bedeutungereichen Ungebeuer berahmurdigte, fo erhoben die Briechen Das mas in dem Menfchen gottlich ift, gur Gottheit und gaben ber menschlichen Gestalt Die bochfte Bedeutung Die fie ale Gulle und Schleier des unfterblichen Beiftes erbalten fann. Auch bei den Bellenen fing die Anbetung ber Gottheit mit ber Berehrung von Baumftammen und Steinen an; allmäblig befam Der Stein bas allgemeine Symbol ber Natur, - bas Beiden des Gefdlechts - und ward mit einem Saupte geschmudt. So mar Die alte Beftalt nicht des hermes allein, - obicon folche Gaulen am Baufigsten mit feinem Namen genannt werben, - fonbern aller Götter, Die alfo ursprünglich an Geftalt fo menig als an Namen verschieden maren. Arme und Ruge an der Saule zu bezeichnen mar ein neuer Fort. schritt der Runft; aber noch bingen, wie an den Mumien, Die Urme fest mit bem Leibe gufammen und die Rufe maren geschloffen und unbeweglich. Die Urme fonderten fich querft. Der friegerische Geift ber alten Beit fcmudte Die Gotterbilder mit Dem mas auch Menfchen Die

schönste Zierde war : mit Belm, Lange und Schild; und indem dadurch die obere Salfte des Bildes den Schein der Bewegung gewann, fo glaubte oft das Auge frommer Berehrer Diefer Balladien ein wirfliches Leben, drobende Mienen und diefen angemeffene Bewegung der Urme zu febn. Endlich trennte Dadalos, - ein gemeinfamer Name uralter Architeften und Bildichniger, Der Sage nach ein Beitgenoffe des fretischen Minos, welcher drei Menschenalter vor dem troischen Kriege gesett wird auch die guge diefer gerufteten Bilder und vollbrachte mas zur Bollendung ihres Lebens noch fehlte. Dabet ward gefagt daß die Bilder des Dadalos mit einem eigenthumlichen Leben begabt gewesen und nicht blos scheinbar, sondern wirklich fortgeschritten maren. alten Bilder, die man für die seinigen ausgab und jene feiner vorgeblichen Schuler, des Smilis von Megina und des Endoos von Athen, zeichneten fich nur durch bobes Alterthum aus: fast maren fie der Gigenschaften welche gefallen tonnen, nach Baufanias' Urtheil, ganglich beraubt.

Nachdem nun die Runft zuerst auf diesen Weg geleitet und durch sie eben so wohl als durch die Dichttunst der Glaube an menschlich gestaltete, mit Kraft und
Schönheit, Burde und Anmuth und allen Eigenschaften
welche die menschliche Gestalt verschönern, begabte Gebilde fest in allen hellenischen Gemuthern begründet war,
stand die Runst nicht still sondern ging, obschon mit zogerndem Schritt, der Epoche ihrer Bollendung entgegen.
Bo der Handel Reichthum erzeugte, da wurde die Runst
eine Vermittlerin der Renschen und Götter, und die

Schuler und Nachkommen bes Dabalos ichmudten die Tempel mit Bildern und mancherlei Beibaefcbenten. In diefen lettern vornamlich wetteiferte die finnreiche Industrie ber Runftler mit ber Frommigfeit ber Glau-Mit Erstaunen lieft man wie fast alle Tempel. am Meiften aber jene bochgefeierten au Delphi, Delos und Olympia, mit figurenreichen Thronen, Schilden. Tripoden und funftvollen Befagen angefüllt maren, fo daß in ihnen die Geschichte der Runft und ihre Fortschritte, fo wie die Geschichte ber Staaten und einzelner Kamilien in Beispielen und Denkmälern erkannt werden tonnte. Lon vielen dieser Denfmaler schweigt bie Beschichte; viele find nur durch flüchtige Undeutungen befannt, aber die Bichtigfeit und der Reichthum vieler lant fich aus ben ausführlichen Beschreibungen einiger wenigen muthmaßen, welche uns die Alten hinterlaffen baben. Bewiß mar jener berühmte Raften oder vielmehr jene Lade bes Rpufelos, Die als ein Deufmal ber munderbaren Rettung des Stammbaufes der Appfeliden im Beraon au Olympia aufbewahrt murde und in erhabener und eingelegter Arbeit eine Reibe von Scenen aus den beroifchen Dothen, befondere der Familie, bildlich vorstellte, nicht das einzige Bert feiner Art; noch der Thron des Apollon zu Ampfla, ber, um die Zeit des Solon vom Magnefier Bathyfles verfertigt, in Reliefs auf zwei und vierzig Keldern ben gangen damaligen Runftfreis der Götter . und Beldenfabel umfaßte.

Roch war in jener frühesten Epoche der fich allmäblig entwidelnden Runft, die bis zu den perfischen Rriegen gerechnet werden muß, das Streben nach dem Bedeu-

tenden und Ausbrucksvollen porberricend. Man batte noch nicht gelernt, alle Schwierigkeiten ber Runft-Technit leicht genug zu überwinden, um die freie Form des Schonen darzustellen: oft waren die Proportionen verabfaumt, die Umriffe der Korper zu mager oder zu unbebulflich schwer, die Bewander fteif und einformig. Aber ber Betteifer ber Stadte und Bolfer beren Stolz und Freude Der Schmud ibres öffentlichen Lebens mar, erbielt unter ben Runftlern eine folde Regfanteit daß auch Die Technif der schwersten Gattungen der Runft in diefem Beitalter vollendet murbe. Dehrere der berühmten und reichen Städte brachten der Runft ihren Roll. Go blubte ju Chios eine Schule ber Dabaliben aus welcher jener Bupalos und Athenis mar, die bas fomisch verunstaltete Bild des Dichters hipponax dffentlich ausstellten, aber gezüchtigt durch die Jamben des Berfpotteten ihren Muthwillen mit dem Leben buften. Samos, blubend durch Sandel und Schiffahrt, rubmte fich der Erfindung Bilbfaulen in Metall zu gießen, Die guerft Rhotos (um die 35. Olympiade) und fein Sohn Theo. doros geubt haben follen. Früher ichon maren Bilber ans Erz getrieben befannt. Als aber die Runft des Bie-Bens erfunden mar, gog man boch nicht fogleich gange Bilder, fondern ftudweis wurden fie gufammengefügt, und es gefchah bisweilen daß ein Bild an verschiedenen Orten gegoffen murbe. Diefe Runft marb auf Megina, deffen Schiffe, bevor Athen emporblubte, auf dem ageis ichen Meere berrichten, weiter vervolltommnet, und Die äginetischen Bildgießer rubmten fich einer eigenthumlichen Mifchung bes Erges die ihm mehr Geschmeidigfeit und

eine schönre Farbe gab. Früher schon hatte man in Rreta und Chios den Marmor bearbeitet der an die Stelle des Golzes trat und in späterer Zeit, doch meist nur bei kleinern Gebilden, mit dem Elfenbeine vertauscht wurde.

Bie nun aber die Gotter der Rultur und humanitat nach der Unterjochung von Borderafien durch die Berfer, welche auch viele der Infeln des Archipelagos fich jueigneten, immer weiter nach Weften gedrangt murben, um einen freien Boden ju fuchen, - wie nach ben Siegen über die morgenlandischen Eroberer aus dem Boden von Attifa, gleichsam auf einem großen Altar der Dusen und Biffenschaften reine Alammen aufloderten : fo blubte auch bier und noch in einigen andern Gegenden des alten Bellas ein Reich der Runft fcboner und fraftiger auf. Dier murde die Errungenschaft der frühern Beit fo wie in allen Zweigen der redenden Runfte, fo auch in der bildenden, mit Klugheit und frifcher Rraft benutt, nachbem nicht blos das Ruftromen des Reichthums die Mittel erleichtert, sondern durch den Ruhm und das Blud der Beift der Ration erhöht worden mar. Daß die Griechen fo frub der bildenden Runft und mit foldem Gifer bulbigten, mar mohl junadift eine Birfung ihres findlichen Sinns welchen ihre epische Boefic erhielt. Go wie diese burchaus plastisch und gestaltvoll ift, so ift es Alles mas aus bellenischen Seclen bervorging; und es ift fein Bunder daß fie unter allen Rünften fich der Blaftit am Meiften erfreuten die den Umfreis der finnlichen, ichonen und bedeutenden Belt zu erweitern ichien. Gludlicher Beife traf die Bollendung der Runftechnif mit der Be-

377

riode der fittlichen Bollendung der hellenischen Ration jufammen. Die Nation war ichnell jur Mannheit gereift, und wie fie in der Tragodie alle Ameige der altern Boefie in einen Rrang jusammenschlang, fo vereinigte fie in der bildenden Runft die vollendete Technif mit der charafteriftischen Bedeutsamfeit und der bochften Schonheit. Auch fur Diefe Produttion griechischer Beniglität marb Athen ber Mittelpunft. Und wie bier in den Rlammen des demofratischen Gemeingeistes die andern Runfte fich reinigten, und der bochfte Styl der fich in dem öffentlichen Leben bilden fann, entstand: fo erbielt auch die bildende Runft, die, so wie jede andre, und faft noch mehr als jede andre, dem Staate und der Nation gewidmet mar, den großen, ernsten und boben Charafter, in welchem ihr eigenthumliches Befen und ibr Borgug vor der Runft der Neuern gegrundet ift.

Als nach den Siegen bei Salamis und Platää durch die Beute der Besiegten und durch die Vormundschaft welche Athen über seine Bundesgenossen ausübte, die Ströme des Reichthums sich über Attika ergossen, war die Verschönerung der mit Ruhm gekrönten Stadt der erste Gedanke der glücklichen Sieger. Athen stieg aus seinen Trümmern schöner empor. Zwar ward auf die Wohnungen der Bürger, selbst der reichsten, auch jest noch wenig gewendet; aber die öffentlichen Pläte wurden erweitert und mit langen und weiten Hate wurden erweitert und mit langen und weiten Hate wurden erweitert und mit langen und weiten Hate Weschmadt, in denen Kimon's Freund, der schöpferische Polygnotos, aus Thasos gebürtig, die Thaten der Griechen auf vielsachen Gemälden darstellte. Was Rimon begonnen setzte Perikles mit noch größerm Eifer

1

ewigen Freude dargestellt ist: gleichsam ein Symbol der Seligseit, wie sie Episturos den Göttern beilegte und unter den Menschen durch seine Beisheit zu verbreiten suchte. So wie aber unter den Menschen nur aus der Berschmelzung des männlichen mit dem weiblichen Geschlecht eine harmonische Bollommenheit erwachsen kann, und das eine ohne das andre entweder in einseitiger Trockenbeit schwindet oder in ungemäßigter Ueppigkeit zersließt, so bat auch die alte Kunst in der Gestalt des Bakchos beide Geschlechter gleichsam verschmolzen und, obschon die männliche Natur überwiegt, doch die weibliche in der Bildung der Hüften und der sansten Flüssigkeit der Mussteln ahnen lassen.

Die höchste jugendliche Schönheit aber und bas 3deal der ausgebildeten Jünglingsfraft, die von einem hoben, muthigen und ftolgen Sinn durchdrungen mit freudiger Bewunderung erfüllt, indem fie die Kähigkeit zu dem Größten und Bochften in fich enthält, ift in der Geftalt des Apollon dargestellt. So menigstens in der Apollo-Statue welche in der vatifanischen Sammlung in Rom aufgestellt und auch unter dem Namen des Apollon von Belvedere befannt ift. In ihr ift alle Fulle forperlider und geistiger Rraft eingeschloffen, und, wie die fortschreis tende Bewegung der Fuße und der erhobene Urm den Sieger in jeglichem Rampf, fo läßt der vormarte gerichtete Blick den Seher fünftiger Schicksale, und die gedankenreiche Stirn den Kührer der Mufen ahnen. Mehr als in irgend einem andern zeigt sich in diesem Botte der Glaube an die Nothwendigkeit des harmonis ichen Gleichgewichts zwischen den Rraften, und auch da,

esem Tempel stand von Pheidias' Hand die kolosale ithsäule der Göttin, gegen vierzig Fuß hoch, aus Elsenin und Gold zusammengesett; das abnehmbare Geand von Gold wog allein vier und vierzig Goldtalente abe an 800,000 Thaler). Die Göttin stand auf ihre wase gestüßt, und ihr Gewand floß bis zur Erde berab. hr Panzer war mit dem Medusenhaupte geschmuckt id in der linken Hand trug sie ein Bild der Siegesittin, vier Ellen hoch, auf dem anlehnenden Schild ar die Gigantomachie und am Rande der vier Zoll ihen Gohlen der Ramps der Kentauren und Lapithen Sildet. Seines Goldschmuckes ward dies Bild von dem prann Lachares beraubt als ihn Demetrios Poliorsetes stüchten nötbiate.

Die andern Berfe der Baufunft die in dem Zeitalter Berifles Uthen ju ichmuden bienten, ift ju ermabnen mug; außer den genannten aber war feines berühmter s das Dbeion, für die mufifalischen Bettitreite der ithprambendichter und Rhapsoden bestimmt. Für diese estimmung ichien die Korm der Rotonda die tauglichste. e auch mit des Bolfes Nationalstolz in Berbindung fest wurde, da die gange Form des Odeions eine achahmung des bewunderten Beltes fein follte, von melem aus Berges feine Flotte gemuftert batte. Die Ruppel ver, fagt man, mar ans den Maften gebildet die als rummer der perfifchen Schiffe auf dem Strande von alamis lagen. Auch diefes Gebaube ward ein Raub & Rrieges. Denn als Splla im mithridatischen Rriege then belagerte, und der Tyrann von Athen, Aristion, nothigt war die Stadt ju verlaffen und auf der Afrogend gepaart, symbolisch darstellte. So hat die alte Runst diesen Göttersohn fast in allen Altern und in mannichfaltigen Thaten begriffen in ihrem Bereiche ausgenommen, wohl oft auch nur um ein gelehrtes Studium der Anatomie und fühner Stellungen nachzuweisen; ja es sehlt nicht an der bildlichen Darstellung nach seiner Bergötterung, wie denn sein Leib von allen irdischen Schlacken gereinigt in einer eigenthümlichen Weichheit, die mit der höchsten Kraft gepaart ist, in dem über alles Lob erhabenen Torso von Belvedere erscheint.

Bon dem Gotte der Götter hat sich keine so murdige Abbildung erhalten als von seinen Söhnen und Tochtern; doch ist zu vermuthen daß die ideale Gestalt seines Hauptes in einigen Busten und selbst auf den Münzen des makedonischen Philippos und des Ptolemas, mit dem Beinamen Lagides, wiederholt ist.

Nicht minder reich, mannichsaltig und wunderbar ift der Kreis der Göttinnen, den die alte Kunst mit den mannslichen Göttern verschlungen hat. An ihrer Spitze stand die ehrwürdige, farrenäugige Here, das höchste Ideal der gebieterischen Hausfrau, welcher auch wie der im Hause herrschenden Matrone Dienerinnen zur Seite ginzgen: die geschäftige Iris, die Eileithpia, die Hebe und die Charitinnen. Wie Jene saß sie auf einem höheren Sessel, den Schemel zu ihren Füßen, und ein faltenzeiches Gewand floß bis zu den Knöcheln herab, aus welchem sich wie es scheint nur die schönen Arme der Göttin enthüllten. Ueber ihr Angesicht aber war alle Hobeit und Majestät ausgegossen, die der Königin der Götter geziemten, der Schwesser und Gemahlin des

biefer Beit die beften maren, fo mar auch in denfelben der Begriff der Schonbeit in den Gemuthern zum Ideal gesteigert worden. Bu folder Bobe leitete die Bellenen einmal das lebendige Auffaffen des Birtlichen mit offnen und findlichen Ginnen, wozu die Opmnafien und die in ihnen gebildete Jugend reiche Gelegenheit boten; bann aber auch die fittliche Reinigfeit die jeden Gedanken der Sinnenlust entfernt und aus dem Erdischen das Gottliche icheidet, obet vielmehr in dem Irdifchen nur bas finnliche Mittel erfennt, durch welches die Anschauung des Gottlichen möglich wird. Jenes Erfte, der findliche und frische Sinn, war den Bellenen überhaupt in hobem Raake verlieben; die Erhebung zu der gottlichen Idee aber und bie Reinigung ber finnlichen Form von allem Bedürftigen ichien jenem ewig merkwürdigen Zeitalter porbebalten zu fein , wo in dem Gefühl der erhöhten Rationalitat das Gefühl der Menschheit und ihrer Unfpruche auf eine bobere und gottliche Belt wie eine warmende und leuchtende Rlamme aufgelodert mar. Ohne diesc fittliche Reinheit des Gemuthe und diefe religiofe Begeifterung die durch bas Unschauen schöner Formen gewedt aber nicht gefesselt murbe, ohne diefen reinigenden Glauben an die bobere Abkunft des Menschen die fich in feiner Gestalt tund thut und als ein Chenbild des bochften Befens erscheint, mare alle Runftfertigfeit welche schon die frühere Beriode errungen batte, und alle Belegenheit die ichonften Geftalten unentichleiert qu feben, bochftens nur wieder ein Mittel zu höherer Runftfertig. feit geworden die benn doch bald ihr Biel erreicht und zwar Bewunderung der Biffenschaft, nicht aber jene BeSymbol der Sicherheit, die sie ihren Schützlingen verleiht, und das haupt der Medusa das ihren Thoraz und die Aegide schmückt, ein Symbol der Würde welche die höchste Sittsamkeit bekleidet und den Frevler zurückschreckt. Immer ist ihre Gestalt, auch wo sie am mildesten erscheint, groß und voll Würde, nur mit den Charitinnen des höchsten Styles vereinbar, eine jungsräuliche und geistig vollendete Here.

Ihr verwandt aber doch sehr verschieden von ihr ift Artemis, das Ideal der reinen und unbefangenen Jungfraulichfeit, ebenfalls in dorischem Sinne gedacht als das Ideal des frifden und froben Madchenlebens, in dem Alter genommen, wo noch fein fündhafter Gedante gekeimt bat. Ballas ift zuchtig mit Ueberlegung, daber fie gerüftet und dicht bekleidet erscheint, als ein Beweis daß fie die Gefahr kenne aber nicht fürchte, mahrend Artemis guchtig ift in reiner Unkenntniß der Luft, und feine Gefahr fürchtet, weil ihre Sinne schweigen und ibr feinen Begenstand einer Befahr verratben baben. Darum ichweift fie umber mit ihren Bespielinnen über Berg und Thal, ihren Blid nicht wie Ballas in fic, sondern in die Ferne gerichtet und liegt dem erfrischenden Beschäft der Jagd ob. Wie ihr ganges Wesen so ift auch ihre Befleidung dorisch und wenig verhüllend; benn wie die fvartanischen Jungfrauen bei ihren palaftrifchen Uebungen, fo war auch diefe Göttin durch den Schleier ihrer Unfchuld und Unbefangenheit gegen freche Blide und frevelnde Bande gefcutt.

In einem abnlichen Ginne wie die Pallas find die Musen gedacht, nur ohne die Beimischung des friegeris

bat die alte Stulptur ergriffen und jedesmal mit dem bochften Untheil der Schönheit vermählt. Diefer Rreis ter Darftellungen alles Deffen mas als reine Menfcheit in die Bestalt tritt, ift am Bollfommensten in der Gotterwelt von der Runft durchlaufen worden. Sier ift für jede Bottheit außer dem allgemeinen Charafter der Gottliche feit, (ber tiefen Rube, ber emigen und unvergänglichen Juaend oder Mannesfraft, und bem leichten und fcmebenden Bang) ein eigenthumliches 3deal als ftebende Norm und als Stereotope ihrer Geftalt ju finden welche mabricheinlich in Diesem Beitalter gu Stande gefommen. Dier mar die Menschheit in ihren reinsten Formen und auf allen Stufen ihrer Entwickelung bargeftellt, nur in der ersten Rindheit nicht welche die Blaftif als charafterlos und in unbestimmten Umriffen gerfliegend verfchmaben mußte. Aber die entwickelte und in fich ermachte Rindbeit, wenn fie wie eine festgeschloffene Rnospe die gange Zulle der Menschheit ichon ahnen läßt und in froben Spielen felbstvergeffend bas Bild der heiterften Unschuld darftellt. - vornämlich den Reitvunft mo die Knoope aufbricht, und die Trennung beider Gefchlechter beginnt -. bat fie, vornämlich in dem Eros, dem Gotte einer tiefbegeisterten Liebe, und in dem Genius, dem finnigen Zührer der Menschheit, unübertrefflich dargeftellt. Un diese Junglingsgestalten die ftill in sich gefehrt in den aufdammernden Morgentraum des Lebens zubliden, oder, wie der die Bfoche umarmende Eros, die gange Rulle ibres Lebens in Ginen Ruf wie in eine Blutbe gufammen drangen, - schließt fich die Gestalt des Dionysos an in welcher bas lebendige Erwachtfein einer gottlichen und

merfung der Birfungen, die sie um sich her verbreitet, als durch eignes Anschauen an sich selbst erinnert wird. So steht sie da in ihrer reinen Bollendung, ohne Gesalfucht, still entzückt wie die Natur um sie her, und die tiese Ruhe ihres innern Gemüthes in der klaren Heiterbeit ihres Besens spiegelnd, wie sich oft an dem User des Weeres ihr holdes Bild in dem Spiegel der Basserzteit, die ihre stille Gegenwart besänstigt und geebnet hat.

Mehr oder weniger ichloffen fich die übrigen Gottbeiten an die eine oder die andere der bier aufgeführten Idealgestalten an, wie die Beftia und Demeter an die Bere, die Charitinnen an die Aphrodite, Boseidon an den Zeus: obschon die Bermandtschaft nie in vollkommene Gleichbeit der Beftalt übergeht. Ginen gang eigenthumlichen Rreis aber fullen Die, welche in der Reibe der Gottheiten zu unterft steben, ohne doch die schlechteften Gebilde der Runft zu fein, die Satyrn, die Silene, die Bakchanten und die gange luftige Bunft der Begleiter des Batchos. So wie diefer felbft die ewige Frohlichkeit ift, fo erfüllt er feine Berehrer mit allen Schattirungen der Freude bis an den Rand des trunkenen Muthwillens hin, wo in einzelnen begeisterten Momenten die Schranfen des alltäglichen Lebens fallen und dem unbeschräntten Genuß Blat gonnen. Diefen Buftand, in welchem die Laune und Ueppigkeit losgebunden spielen und die Thierheit, den Schleier des Anstandes zerreißend, sich fühner offenbart, stellt die alte Kunst in den Satyrn und Faunen dar, die deshalb auch in ihrer höchsten Bered. lung die Rennzeichen der Thierheit an fich tragen. fie als die niedrigste Art der gottlichen Ratur, ift alles

wo er in Rube und mehr der finnende als der wirkende Phoibos erscheint, ift dennoch die Rraft des durchgebilbeten Rorpers fichtbar ber, auf die garte Linie des Richtauviel und Richtzuwenig gestellt, durch jede Unregung feines Billens zum Rampf und Sieg fich erheben tann. - Minder edel und mehr von einem ruhigen als edeln Beifte durchdrungen legt das Runftgebilde des Bermes ben größern Berth auf die forverliche Bildung und ftellt den göttlichen Borfteber der Balaftra, den raftlofen Boten der Götter und den Führer der Todten dar. Ihm gleichen an Charafter und Geftaltung die Gobne bes Beus, die ungertrennlichen Diosturen, das ichonfte und das gediegenfte Ideal des Beldencharafters, das fich nachber in den Deleagers, den Berfeus' und manchen Andern vervielfältigt und mannichfaltig gemischt bat. An fle folieft fich, oder fie beherrfcht vielmehr Der, in meldem das bochfte Ideal eines Rampfers ausgedruckt mar, ber durch barte Arbeit geprüfte Cobn der Alfmene: Die Berfonifitation der größten Stärke zu welcher ein menfchlicher Rorper reifen konnte. In feinen gediegenen Dusfeln und in seinem fast ehernen Gliederbau offenbarte fich die unbezwingliche und unerschöpfliche Rraft, die er in Thaten aller Art beurfundete, ein ganges Menfchenleben bindurch, unermudet bis er von dem feindlichen Schicfal übermältigt aber nicht befiegt den Solgftog beftieg, seine göttliche Abkunft in den Rlammen bewährte und zu ben himmlischen einkehrte. hier umfing ibn die Göttin der emigen Jugend als ihren Gemahl, in welcher Berbindung das Alterthum das Gigenthum der Gotterfchaft nach altem Ginn, Stärte mit unverblubender Jugend gepaart, sombolisch darstellte. So hat die alte Runst diesen Göttersohn fast in allen Altern und in mannichfaltigen Thaten begriffen in ihrem Bereiche aufgenommen, wohl oft auch nur um ein gelehrtes Studium der Anatomic und kühner Stellungen nachzuweisen; ja es sehlt nicht an der bildlichen Darstellung nach seiner Bergötterung, wie denn sein Leib von allen irdischen Schlacken gereinigt in einer eigenthümlichen Beichheit, die mit der höchsten Kraft gepaart ist, in dem über alles Lob erhabenen Torso von Belvedere erscheint.

Bon dem Gotte der Götter hat fich keine so murdige Abbildung erhalten als von seinen Sobnen und Tochtern; doch ist zu vermuthen daß die ideale Gestalt seines Hauptes in einigen Busten und selbst auf den Münzen des makedonischen Philippos und des Ptolemass, mit dem Beinamen Lagides, wiederholt ist.

Nicht minder reich, mannichfaltig und wunderbar ist der Kreis der Göttinnen, den die alte Aunst mit den mannslichen Göttern verschlungen hat. An ihrer Spipe stand die ehrwürdige, farrenäugige Here, das höchste Ideal der gebieterischen Hausfrau, welcher auch wie der im Hause herrschenden Matrone Dienerinnen zur Seite gingen: die geschäftige Iris, die Eileithpia, die Hebe und die Charitinnen. Wie Iene saß sie auf einem höberen Sessel, den Schemel zu ihren Füßen, und ein faltenreiches Gewand floß bis zu den Anöcheln herab, aus welchem sich wie es scheint nur die schönen Arme der Göttin enthüllten. Ueber ihr Angesicht aber war alle Hobeit und Majestät ausgegossen, die der Königin der Götter geziemten, der Schwester und Gemahlin des

höchsten Gottes der in stiller Burde ihrer eignen Größe sich freut, wie in dem kolossalen Haupte der Billa Ludovist, welcher Darstellung auch ihre andern bekannten Brustbilder gleichen und ihre Gestalt, wie sie auf Munzen ausgeprägt ist.

Bie in der Bere das Ideal der Matrone, fo mar in der Ballas das Ideal der Jungfrau im höchsten Styl ausgedrückt. Bas Avollon unter der gereiften mannlichen Jugend ift. Das ift fie unter den Beibern, alles Großen fähig, nur ernster, verschloffener und stiller als Jener, wie es das Geheimniß der Jungfrauschaft gebot. In ihr war der Begriff der höchsten weiblichen Tugend nach bem Sinne der Dorer ausgedrudt, in welchem fich gebildete Rörverfraft mit bobem Muthe, Bucht mit Rubnbeit. finnige Bedachtsamfeit mit rafcher Entschloffenbeit vereinigten. So erschien fie dem Pheidias nicht bloß als Böttin des Rriegs und der Rämpfe (denn nie erfreut fie fich wie der robe Ares an dem wilden Getummel der Schlacht), fondern als ordnende Beisheit mitten in ben Stürmen der losgebundenen Leidenschaften, als ein Benius des Reldberrn und des weisen Lenters ber Staaten, daber fie auch die Städtebeschützerin genannt ward und als solche vornämlich über Athen, die Pflange foule aller Gefengebung und Beisheit, herrichte. Darum war fie auch aus dem Saupte ihres Baters vollendet und geruftet hervorgegangen, und jede nügliche Runft welche die Staaten bildet und nabrt, und jedes hausliche Beschäft das den Rleiß edler Jungfrauen rühmt, standen unter ihrer Obhut und Schut. Go murden die Baffen, ursprünglich ein Schnud aller Götter, bei biefer ein

ì

Symbol der Sicherheit, die sie ihren Schützlingen verleiht, und das haupt der Medusa das ihren Thorag und die Aegide schmudt, ein Symbol der Burde welche die höchste Sittsamkeit bekleidet und den Frevler zurudschreckt. Immer ist ihre Gestalt, auch wo sie am mildesten erscheint, groß und voll Burde, nur mit den Charitinnen des höchsten Styles vereinbar, eine jungfrauliche und geistig vollendete here.

Ihr verwandt aber doch sehr verschieden von ihr ift Artemis, das Ideal der reinen und unbefangenen Jungfraulichteit, ebenfalls in borifchem Sinne gebacht als bas 3beal des frifchen und froben Daddenlebens, in bem Alter genommen, wo noch fein fundhafter Gedante gekeimt bat. Ballas ift zuchtig mit Ueberlegung, daber fie geruftet und dicht befleidet erscheint, ale ein Beweis daß fie die Gefahr tenne aber nicht fürchte, mabrend Artemis gudtig ift in reiner Untenntnif ber Luft, und feine Gefahr fürchtet, weil ihre Sinne schweigen und ihr feinen Gegenstand einer Befahr verrathen haben. Darum schweift fie umber mit ihren Gespielinnen über Berg und Thal, ihren Blid nicht wie Ballas in fic, fondern in die Ferne gerichtet und liegt dem erfrischenden Beschäft der Jagd ob. Wie ihr ganges Befen so ift auch ihre Befleidung dorifd und wenig verhullend; benn wie die spartanischen Jungfrauen bei ihren palaftrischen Uebungen, so war auch diese Gottin burch ben Schleier ibrer Unichuld und Unbefangenheit gegen freche Blide und frevelnde Bande gefcutt.

In einem abnlichen Ginne wie die Ballas find die Rusen gedacht, nur ohne die Beimischung des friegeri-

schen und fühnen Geistes: benn ihr Geschäft ist das Leben der Götter und Menschen zu verschönern und zu erheitern, nicht es zu schüßen oder äußerlich zu ordnen. Sie sind jung weil sich die Runst ewiger Jugenbfülle wie alles Göttliche freut, aber ernst und sinnig und in das Anschauen ihrer innern Welt versunken wie der denkende und begeisterte Künstler. Ursprünglich waren ihre Geschäfte nicht verschieden; aber wie in dem Leben der Menschen die Geschäfte mehr sich sonderten und die Künste selbst in getrennten Käumen auseinander traten, da trennten auch die Musen ihre Uemter, und ihre Gestalten, obschon der allgemeine Charafter blieb, bequemten sich ein wenig nach der Beschaffenheit der Kunst die einer jeden als ihr eigenthümlicher Kreis angewiesen war.

Durch das Band der Charitinnen, die oft den Tochtern Mnemofpnen's zur Gefellichaft gegeben werben, fnupft fich an diefen beiligen Chor die Bottin der Liebe, Die den Aluthen des Meeres entstiegene Aphrodite, oft fälfchlich zu einer Göttin der Sinnenluft umgedeutet, wozu fie die Dichter und Rünftler der blübenden Beit nicht bestimmt batten. Die Approdite der altern Reit war verhüllt wie die guchtige Liebe, und auch als Braziteles ben Schleier gerriß und es magte, Die Bottin, fo wie fie dem Schoofe der mutterlichen Tethys oder dem Bade entstiegen mar, fterblichen Augen zu zeigen, umbullte er fle mit garter Scham und jungfraulicher Buchtigfeit. Denn bas 3deal der fittlichen Schonheit follte fie fein, mit der bochften Anmuth vereint. Darum murde fie in dem Zeitpuntte genommen, wo die weibliche Natur jum Bewußtsein ermacht, aber mehr noch durch die Bemerfung der Birfungen, die sie um sich her verbreitet, als durch eignes Anschauen an sich selbst erinnert wird. So steht sie da in ihrer reinen Vollendung, ohne Gefallssucht, still entzückt wie die Natur um sie her, und die tiese Ruhe ihres innern Gemüthes in der klaren Heitersteit ihres Besens spiegelnd, wie sich oft an dem User des Weeres ihr holdes Bild in dem Spiegel der Basser zeigt, die ihre stille Gegenwart besänftigt und geebnet hat.

Mehr oder weniger ichloffen fich die übrigen Gottbeiten an die eine oder die andere der hier aufgeführten Idealgestalten an, wie die Beftia und Demeter an die Bere, die Charitinnen an die Aphrodite, Boseidon an den Zeus: obschon die Berwandtschaft nie in vollkommene Gleichbeit der Gestalt übergebt. Ginen gang eigenthumlichen Kreis aber fullen Die, welche in der Reibe der Gottheiten zu unterft fteben, ohne doch die fchlechteften Bebilde der Runft zu sein, die Satorn, die Silene, die Bafchanten und die ganze luftige Bunft der Begleiter des Batchos. So wie diefer felbst die ewige Fröhlichkeit ift, fo erfüllt er feine Berebrer mit allen Schattirungen der Freude bis an den Rand des trunkenen Muthwillens bin, wo in einzelnen begeisterten Momenten die Schranten des alltäglichen Lebens fallen und dem unbeschrant. ten Genuß Blat gonnen. Diefen Buftand, in welchem die Laune und Ueppigkeit losgebunden fpielen und die Thierheit, den Schleier des Anstandes gerreißend, fich fühner offenbart, stellt die alte Runst in den Satorn und Raunen dar, die deshalb auch in ihrer hochften Beredlung die Rennzeichen der Thierbeit an fich tragen. fie als die niedrigste Art der gottlichen Ratur, ift alles

Unedlere geworfen, deffen die menschliche Natur nun einmal nicht entrathen kann und das als niedrig erkannt wird; aber auch diefes ift mit fo vieler Grazie und Laune gewurzt daß es nur beluftigt, nicht emport. Go hat fich auch hierin die Sittlichkeit der Alten bewährt. Das mas nun einmal nicht aus der Natur entfernt werden konnte und follte, machten fie fur die Sittlichfeit unschädlich, indem fie es an diefe Rlaffe von Befen verwiefen, fo daß jeder Antrieb der thierischen Natur, Lufternheit des Gaumens, Liebe jum Trunt, fchlupfrige Begier, ja felbft nur leichtfertige Scherze die auf Erregung des Beichlechtstriebes deuten, von der Runft durchaus der edlern Belt entnommen und in die Balber unter die bodsfüßigen Satyrn versett mird. Go mar die Sittlichkeit der Sandlung icon durch die Westalt der Sandelnden binlanglich beurtheilt und feine Bermirrung fittlicher Begriffe möglich, wie so oft in der neuern Runft, wo fich baufig die verschiedenften Elemente des Sittlichen und Unfittlichen auf eine so midrige Beise mischen daß alles Urtheil verwirrt und julest die Richtigfeit des Sinnes gefährdet wird. Go hat mit gleich richtigem Gefühl die italienische Romodie das fomische Bedürfnik obne Berlegung der Sitten zu befriedigen gewußt, indem fie alle thierische Lufternheit, freche Begier, Muthwillen und Schaltheit, mit verschönender Grazic belebt, auf die Berfon des Bergamas'fchen Brighella übertragt, eine Rolle die der alten Satyrnwelt entlehnt oder doch gang gewiß in dem namlichen Ginne gedichtet ift.

Rachdem nun hier der vorzüglichfte Stoff der plaftiichen Runft charafterifirt worden , bleibt une noch übrig merfung der Birfungen, die sie um sich her verbreitet, als durch eignes Anschauen an sich selbst erinnert wird. So steht sie da in ihrer reinen Vollendung, ohne Gefallsucht, still entzückt wie die Natur um sie her, und die tiese Auhe ihres innern Gemüthes in der klaren heitersteit ihres Besens spiegelnd, wie sich oft an dem Ufer des Weeres ihr holdes Bild in dem Spiegel der Basserzeigt, die ihre stille Gegenwart besänftigt und geebnet hat.

Debr oder meniger ichloffen fich die übrigen Gottbeiten an die eine ober die andere der bier aufgeführten Ibealgestalten an, wie die Beftia und Demeter an die Bere, die Charitinnen an die Aphrodite, Boseidon an ben Zeus: obicon die Bermandtichaft nie in volltommene Gleichheit der Gestalt übergeht. Einen gang eigenthumlichen Rreis aber fullen Die, welche in ber Reibe der Gottheiten zu unterft fteben, ohne doch die fcblechteften Gebilde der Runft zu fein, die Satorn, die Silene, Die Balchanten und die gange luftige Bunft Der Bealeiter des Batchos. So wie diefer felbst die ewige Froblichkeit ift, fo erfüllt er feine Berehrer mit allen Schattirungen der Areude bis an den Rand des trunkenen Muthwillens bin, wo in einzelnen begeisterten Momenten die Schranfen des alltäglichen Lebens fallen und dem unbefchrantten Genuß Blat gonnen. Diefen Buftand, in welchem Die Laune und Ueppigkeit losgebunden fpielen und Die Thierheit, den Schleier des Anstandes gerreißend, fich fühner offenbart, ftellt die alte Runft in den Satyrn und Raunen dar, die deshalb auch in ihrer bochften Beredlung die Rennzeichen der Thierheit an fich tragen. fie ale Die niedrigfte Art ber gottlichen Ratur, ift alles

Unedlere geworfen, deffen die menschliche Ratur nun einmal nicht entrathen fann und das als niedrig erfannt wird; aber auch diefes ift mit fo vieler Grazie und Laune gewurzt daß es nur beluftigt, nicht emport. Go hat fich auch hierin die Sittlichkeit der Alten bewährt. Das mas nun einmal nicht aus der Natur entfernt werden konnte und follte, machten fie für die Sittlichkeit unschädlich. indem fie es an diese Rlaffe von Befen verwiesen, fo daß jeder Antrieb der thierischen Natur, Lüsternheit des Gaumens, Liebe jum Trunt, fcblupfrige Begier, ja felbit nur leichtfertige Scherze die auf Erregung des Befclechtstriebes deuten, von der Runft durchaus der edlern Belt entnommen und in die Balder unter die boctes füßigen Satyrn versett wird. So war die Sittlichkeit der Sandlung ichon durch die Geftalt der Sandelnden binlanglich beurtheilt und feine Verwirrung fittlicher Beariffe möglich, wie so oft in der neuern Runft, wo sich baufig die verschiedensten Elemente des Sittlichen und Unfittlichen auf eine fo widrige Beife mifchen daß alles Urtheil verwirrt und zulett die Richtigfeit des Ginnes gefährdet wird. So hat mit gleich richtigem Gefühl die italienische Romodie das tomische Bedürfniß ohne Berlegung der Sitten zu befriedigen gewußt, indem fie alle thierische Lufternheit, freche Begier, Muthwillen und Schaltheit, mit verschönender Grazie belebt, auf die Berfon des Bergamas'ichen Brighella überträgt, eine Rolle die der alten Satyrnwelt entlehnt oder boch gang aewiß in dem nämlichen Sinne gedichtet ift.

Nachdem nun hier der vorzüglichste Stoff der plastisichen Runft charafterifirt worden , bleibt uns noch übrig

auf die verschiedenen Epochen, die sie durchlaufen, einen Blid zu wersen und die Werke zu erwähnen, die als die ersten und vornehmsten von den größten Künstlern erschaffen und von der spätern Welt als Norm und Richtschnur der Nachahmung betrachtet worden.

Die erfte Epoche der beginnenden hoben Runft fangt mit dem Pheidias an, von deffen Berten die Pallas wie fie im Barthenon ftand, erwähnt worden ift. nicht blos in diesem Ginen folossalen Bilde batte dieser Runftler bas Ibeal ber ewigen Jungfrau barguftellen gesucht, sondern in mehrern wetteiferte er mit fich felbft und ftellte in Lemnos eine Ballas auf, Die als ein Bunber ber Schönheit und bes Cbenmaßes vorzugsweise Die Schone genannt murbe. Go war es auch Pheidias, der das Ideal des Bens vollendete, durch den Rolof gu Olympia, wo der Gott in ftiller Majeftat nach Befiegung feiner Reinde thront, den drohenden Blig gur Seite gelegt und dem festlichen Geschäfte der Spiele hingegeben, wo er felbit ale Richter (Bellanodites) ben Siegerfrang Sein Oberleib mar unbededt, aber ben untern Theil umbullte ein Mantel, ber faltenreich bis zu ben Küken berabflok. Die nacten Ibeile waren von Elfenbein, der Mantel von Gold mit Blumen bedeckt. In feiner rechten Sand ichwebte Die Göttin Des Sieges, dem Gotte zugekehrt, ben Delzweig in ber Sand, in ber Linten aber trug er bas Scepter, bas als ein Symbol der von ihm beherrschten Erde aus mannichfaltigem Erze jufammen geschmiedet mar, und auf feiner Spite mar der rubende Adler. Daß aber in dem Antlig des Gottes die bochfte Burde mit Milde und Gute auf eine unaus-

sprechliche Beise gemischt gewesen, barüber ift in bem Alterthum nur Eine Stimme. Darum wurde von diefer Bestalt wie von den Engeln eines Buido Reni gesagt. der Runftler habe fie dem himmel entwendet, und Strabon fand in den Augenbrauen und in der Bildung der ambrofischen Loden, die das Saupt des Gottes umwallen, eine Beiligfeit und Burbe, für die es feine menfchlichen Borte gebe. Auf der Lebne des Throns umtangten den Gott rechts und links an feinen Schultern Die Soren und Charitinnen; Siegesgöttinnen fanden zu feinen Rufen und mannichfaltiges Bildwert fcmudte ben Thron auf welchem er rubte, überall ben Berricher ber Belt und ben Lenker ber Schickfale verfundigend. Als Caligula die berühmteften Berte ber alten Runft nach Rom gu bringen befahl, um feine Balafte und Billen zu fcmuden, mar biefes Schickfal auch dem olympischen Beus bestimmt. dem der Raifer fein eigenes Saupt auffegen wollte; doch ber Baumeifter Memmius Regulus wendete das Unbeil ab. die dem Runstwerke drobende Gefahr vorschützend. Aber fpaterhin manderte die Bildfaule mit den größten Bundern der alten Runft nach Byzanz, und murde bier, noch im eilften Jahrhundert gesehn, mahrscheinlich erft durch den Bandalismus der Franken, da fie Ronftantinopel im breigebnten Jahrhunderte eroberten, nebst vielen andern vornämlich ehernen Runftwerken dem Untergang geweiht.

Unter den Schülern des Pheidias werden vornämlich die Namen des Alfamenes aus Athen und des Agorafritos aus Paros genannt, Beide berühmt durch die Marmorbildnerei. Die bekleidete Aphrodite in den Tempels schmudten, durchwandert hatte, fand man beim Eintritt in die Borhalle das Brautbett der Göttin und daneben die Charitinnen, ihre Dienerinnen; die Bände der Borhalle waren mit Schilden umhängt, unter denen auch das berühmte Beihgeschent des Panthorden Euphorbos war, in dessen hülle Pythagoras sein erstes Leben vollbracht zu haben behauptete. In dem Innern des Tempels selbst erhob sich die Königin der Götter aus einem goldenen Thron wie der olympische Zeus von Elsenbein und Gold. Ihr Haupt war mit einem goldnen Kranze geschmuckt, an dessen Lehne die Horen und Charitinnen tanzten; ihre Linke hielt das Scepter, ihre Rechte den geheimnißvollen Granatapsel, und neben ihr stand gleichsam dienend die Göttin der Jugend.

Neben diefen großen Meistern der altern Schule darf Myron nicht übergangen werden, der Miticouler des Polpfleitos in Ageladas' Berfftatt und ber gefchicktefte Rünftler in der Bebandlung des Erges. Dit einem fubnen und fraftigen Geifte begabt übertraf Depron alle feine Nebenbubler theils in der Menge der von ibm geschaffenen Runftwerke, theils in der Mannichfaltigfeit ber behandelten Wegenstände; groß in dem Größten wie in dem Rleinsten, mied er mit edlem Bertrauen auf feine Rraft auch das Gewagteste nicht. Bon ihm murbe in bem alten und beiligen Tempel der Bere ju Samos eine toloffale Gruppe in Erz gefehn, in welcher Athene ben vergotterten Berafles vor den Thron feines Baters führt. Diefe Bilbfaulen entführte Antonius; aber Augustus ließ die Athene nebst dem Berafles wieder auf ihre ebemalige Bafis ftellen und bebielt nur den Reus gurud.

dem er zu Rom in einem kleinen Tempel auf dem Rapitolium einen Plat anwies. Bie Polyfleitos jugendliche Rorper der Athleten ju bilden pflegte, fo ftellte Myron den mannlicheren und durch und durch gefraftigten Leib der Bentathlen und Banfratiaften dar mit aller Starte ber fcmellenden Dusteln und in den gewaatesten Stellungen auch die leichtern Uebungen bes Laufens und Werfens nicht verschmabend. Go murbe der laufende Ladas in der höchsten und letten Unspannung in dem entscheidenden Momente bes Sieges vorgeftellt und der Distoswerfer (Distobolos), ein gelehrtes Broduft der Runft, in welchem die größten Schwierigfeiten befiegt maren, unter feinen Berten gerühmt; gablreiche Nachbildungen, unter ihnen eine bochft gelungene im Ballaft Maffimi alle Colonne, laffen uns deffen Bortrefflichkeit abnen. Nicht minder groß als in Göttern und Menschen, ja selbst in fleinerm Spielwerf, als Bedern und Schalen, mar Moron auch in der Darftellung ber thierischen Natur, und seine brullende Ruh mit dem faugenden Ralbe ift durch eine große Menge wißiger Epigramme verherrlicht worden, melde die taufdende Bahrheit der Darftellung mit mannichfaltigen Bendungen preisen. (f. Blumenlese Th. II. G. 152 ff.) Noch gu Cicero's Zeiten ftand diefe Ruh auf dem großen Blage ju Athen; fpater murde fle nach Rom entführt, mo fie ju Profopios' Beiten in dem Tempel des Friedens ju feben mar. Bier andre Stiere beffelben Meisters murben von August in dem Borhof des palatinischen Apollo aufgestellt.

Nachdem nun die mannichfaltigen Formen des Großen

und Bunderbaren bis zu dem Phantastischen hin in dem Zeitalter des Pheidias und seiner nächsten Schüler erschöpft schien, brach in der nächsten Beriode welche durch die großen Namen des Kenophon, Platon und Demosthenes verherrlicht wurde, das Zeitalter der Grazic an, und die Bearbeitung des Marmors gelangte zu ihrer Bolltommenheit. Dieses Zeitalter wird vornämlich durch den Namen des Praziteles und Stopas repräsentirt.

Bragiteles, nicht minder berühmt in Marmorarbeit als Bildgiegerei, wird als der Schöpfer der Gragie und Anmuth in einer Menge von Gotterbildern gerühmt; und wie fich durch Bheidias und Bolyfleitos ber ftrenge Styl der altern Beit mit der Schonheit vermablt batte, fo durchdrang fich jest die Schönheit mit ber holden Anmuth, die ihr erft den lebendigften Ausbrud der Seele zu geben ichien. Doch hat er auch bier nicht mehr getban als er follte und nur benjenigen Göttern ben Bauber ber Grazie zugesellt, beren jugendliche Bestalt biefen Berein erlaubte. Go bat er von den Bottern erfterer Art nur den Apollon, und auch diefen nur in mußigem Spiel (ale Cauroftonos d. i. der Gidechsentodter) bargestellt, und die hochgeschurzte Artemis, Die er übergoffen mit milder Anmuth unter ihren Gefvielinnen gedacht gu haben icheint. Das 3deal des Bafchos als in welchem Die Anmuth ihren eigenthumlichen Git bat, bat er in mannichfaltigen, berühmten Bilbern bargeftellt, wie auch den Eros, den nach seinen Darftellungen Thespia und Parion (am Propontis) verehrten : ein folches Bunder der Runft daß Biele nur um des Eros willen die genannten Städte besuchten. Die Aphrodite ftellte er zuerft für eine Ravelle bei bem Tempel Diefer Göttin in Anidos unbekleidet dar; um die Rulle der Reize und die vollenbete Schonbeit bei ber Bottin ber Liebe murdig barguftellen, batte ibm, wie man fagt, die von ibm geliebte Bhrone ibre eigenen Reize enthullt, Die, wie man weiter erichlt, im Bertrauen auf die unwiderstehliche Dacht ihrer Schönheit, an dem Fefte des Bofeidon vor den Augen der entaudten Griechen am Ufer des Meeres ihre Bewander ablegte, ihr Baar auflofte und in die Fluthen flieg, um in dem faronischen Meerbusen zu baden. Den Roern (Roern d. i. Einwohnern von Ros) hatte Bragiteles fie an Leib und Seele verhüllt dargeftellt. Nachbildungen von beiden find in größerer Rabl der staunenden Nachwelt binterlaffen : bie fogenannte cavitolinische Benus mag ber fnibischen Aphrodite am nachsten fteben, mabrend bie mediceifche nur in der verhüllenden Sand ihr zu gleichen icheint; eine Ropie der toifchen glaubt man in einer halbbefleideten Benus des Mus. Pio-Clement. ju finden. gepriefen und in einer andern Art von Grazie munderbar mar fein Satyr, vorzugemeise ber Allberühmte (Περιβόητος) genannt, von welchem berjenige Satyr bes Barifer Museums eine Nachahmung scheint, der eine iaft menschliche Gestalt hat und mit nachläffig umgeworiener Rebris an einem Baumftrunt rubt, die linte Sand in die Seite geftütt und in der Rechten feine Flote haltend. Außer Diefem mar noch ein andrer Satyr von ibm berühmt, der einen Schlauch in der Sand hielt und von tangenden Nomoben umringt mar; auch Manaden bildete Bir tonnen annehmen baf biefe Bestalten Des Bragiteles in fvaterm Bild- und Malerwert haufig

und Bunderbaren bis zu dem Phantastischen hin in dem Zeitalter des Pheidias und seiner nächsten Schüler erschöpft schien, brach in der nächsten Periode welche durch die großen Namen des Xenophon, Platon und Demosthenes verherrlicht wurde, das Zeitalter der Grazie an, und die Bearbeitung des Marmors gelangte zu ihren Bollsommenheit. Dieses Zeitalter wird vornämlich durch den Namen des Braziteles und Stopas repräsentirt.

Braxiteles, nicht minder berühmt in Marmor arbeit als Bildgießerei, wird als ber Schöpfer ber Grazie und Anmuth in einer Menge von Götterbildern gerühmt; und wie fich durch Bheidias und Bolpfleitos der ftrenge Styl der altern Zeit mit der Schönheit vermablt batte, fo durchdrang fich jest die Schönheit mit der holden Anmuth, die ihr erst den lebendigsten Ausdruck der Seele zu geben schien. Doch hat er auch hier nicht mehr gethan als er follte und nur denjenigen Göttern den Rauber der Grazie zugesellt, deren jugendliche Geftalt diefen Berein erlaubte. So hat er von den Göttern ersterer Art nur den Apollon, und auch diefen nur in mußigem Spiel (als Sauroftonos d. i. der Gidechsentödter) bargeftellt, und die hochgeschurzte Artemis, die er übergoffen mit milder Anmuth unter ihren Gespielinnen gedacht zu haben scheint. Das Ideal des Bafchos als in welchem die Anmuth ihren eigenthumlichen Sit bat, bat er in mannichfaltigen, berühmten Bildern bargestellt, wie auch den Eros, den nach seinen Darftellungen Thespia und Parion (am Propontis) verehrten: ein folches Bunder der Runft daß Biele nur um des Eros willen die genannten Städte besuchten. Die Aphrodite ftellte er querft gezeigt und naherte fich dem Gebiete der Malerei, so weit es die Natur und das eigenthumliche Wesen der Bildbauerkunft erlaubte.

Stopas suchte in der Darftellung der einzelnen Figuren die Runft bis ju der bochften Spige ju treiben und, wie Doron fubne Stellungen der Athleten in Erg gebildet, fo ftellte Stopas, jene wo moglich überbietend. in Marmor die fühnsten Bewegungen der Manaden in garten weiblichen Rörpern dar. Die Runft mar dreift geworden; weit jurud lag die Beit, wo fich die Suge der bolgernen Bilder querft ber Bewegung geöffnet, wo que erft ein Arm fich erhoben hatte, mo auch der Geschicktefte es noch nicht magte die fenfrechte Stellung ju verlaffen und den schweren Stoff zu beflügeln. Jest ichien bas Schwerfte nicht mehr zu schwer; mit der bochften Schonbeit ward ber fedfte Ausdrud bafdifchen Bahnfinns gepaart. Er stellte Manaden und Rereiden dar, wie fie das reizende Saupt auf den Ruden gelehnt halten, die geschwungenen Saare flatternd, einen Auf boch erhoben, auf dem andern ichwebend. Und wie man die Birfung der bafchischen Begeisterung die das Unmögliche felbit möglich zu machen schien, oft mit ftaunender Bewunderung in der Natur fab, wenn an feinen Reften der Gott in dem Busen der Gläubigen raste, so fab man mit fast nicht geringerem Staunen die Bunder der Runft. Gtopas felbst, fagt ein alter Beschreiber jener berühmten Bacchantin, bat, von Begeisterung ergriffen, die gottliche Regung feines Gemuthe bem Bilde mitgetheilt. Der Stein ift zur mahren Manade befeelt und verlagt seine Granzen durchdrungen von der Rraft der Runft.

Aus dem Gefühllosen spricht Gefühl, und die Regungen des ergreifenden Gottes beben in der innersten Tiefe des Marmors.

So scheint dieser Runftler auch in der Darstellung der blübenden Anmuth das Sochste gesucht zu haben bei den Gestalten des Eros, himeros und Pothos, (des personificirten Reizes, der tiefen Sehnsucht und des schmachtenden Verlangens).

Diefen Charafter einer dreiften und fich felbit vertrauenden Runft icheinen auch die Gruppen auszusprechen welche die Alten von ihm ermabnt baben. Unter diefen zeichnete fich durch Reichthum ber Zusammensetzung und Rühnheit der Geftalten ein feierlicher Aufzug Des Achilleus aus ben feine Mutter, von Tritonen, Rereiben und wunderbargestalteten Meerbewohnern umringt, nach Leuta, dem fabelhaften Giland Des Belden, führt. Sier war Alles vereint mas die bildende Runft an gunftigem Stoff nur immer munichen fonnte, Bestalten von Dannern und Beibern, von jedem Alter und jeglicher Art; Boscidon selbst an der Spige des Buges; der vergotterte Achilleus und eine Menge phantaftifcher Bunder in beren Bilbung Stopas wiederum mit Myron wetteiferte. welcher die grotest verschlungenen phantaftischen Deergeftalten zuerft gebildet hatte. Diefes mertwürdige Gruppo - hinreichend nach Blinius' Ausdruck um das gange Leben eines Runftlers auszufullen - mar zu Rom in einem Tempel bes Neptun's am Alaminischen Circus aufgestellt und ift auf Basreliefs und gemalten Ge fagen verschiedentlich nachgebildet. Auch haben fpatere Runftler, nachdem einmal ber Runftfreis nach diefer

Seite hin erweitert war, ahnliche Aufzüge der Aphrodite und der Amphitrite wetteifernd dargestellt.

Nachdem nun burch diese Runftler die leichte Zierlichkeit und Anmuth vollendet mar, hatte die Runft ihren Rreis durchlaufen, und es blieb ihr nichts mehr übrig als der Berfuch die Extreme zu vereinigen und die bochfte Burde mit dem gefälligsten Reize zu vagren . gegen welche Gefahr fie doch fur's Erfte durch ben gefunden Ginn der Ration gefichert murde. Was aber nicht zu vermeiben, mar (nachdem die gange Technif ber Runft in ihrem weitesten Umfang, selbst in den garteften Umriffen der phantastischen Belt, geubt und vollendet worden mar) das Stillsteben auf dem Bebiete der Technif selbst, indem man sich in der Lust an der Runstfertigfeit verlor und über der außern Form das innere Leben vergaß. Babrend demnach die Runftler der beften Reit. versunten in die Idee in welcher fie fich felbit und ibr beftes Theil darftellten, alle ihre Gedanten auf das Befentliche richteten, fo wendeten die Spatern die an der, meift Undern entlehnten Idee mit geringer Liebe bingen aber alle ihren Rubm in die Bollendung der technischen Bertigkeit festen, eben fo vielen ja bisweilen noch gro-Bern Fleiß auf das Nebenwert als auf die Sauptsache. Und fo erging es der bildenden Runft unter den Nachfolgern Alexander's wie es der Boefie erging. Das mas Erlernbar ift, flegte über das Unergrundliche, das 3rbifche über das Göttliche; ber Gott erftarb in der Form.

Die größern Fortschritte in der mechanischen Runft und die dadurch beförderte Leichtigkeit der Ausübung läßt sich aus dem Umstande erkennen daß schon in Alexanber's Zeitalter mehr als eine Runft mit gleicher Bollfommenheit von Ginem Runftler getrieben marb. Ge mar Euphranor, aus Rorinth, ju gleicher Beit und mit gleichem Rubme Maler und Bildner und nicht minber arof in Marmor als Erg und vereinte mit diefem Allen auch das Talent des Schriftftellers. Dit gleicher Befchidlichteit bildete er Roloffe und Becher, aufgefdwellte Athleten -Rorver und Die garte Geftalt eines Baris in die er einen folden Ausbrud gelegt batte bag der Beschauer den Richter der Gottinnen, den Liebhaber ber Belene und den Morder des Achilleus in ihm ertennen tonnte. Gin fo übermäßiges Bestreben nach dem Mannichfaltigen in der Art der Produktionen und dem Ausdruck des Einzelnen fann als ein untrügliches Rennzeichen des herannahenden Berfalles betrachtet merden. Es entstand der Bahn: ba durch die größten Runftler jede Art von Gestalt, Ausbrud und Bewegung auf bas Bolltommenfte dargeftellt worden, fo dag man darüber nicht leicht binausgeben durfe, fo tonne nicht nur durch blofe Auswahl aus dem ichon Lorhandenen ein Runftwerf bervorgebracht, fondern foggr bas Trefflichfte der altern Beit ohne Schöpfungefraft nur durch fluges Bufammenfugen bee Beften übertroffen werden. Go borten die Runftschulen nach und nach auf; die Runft schrumpfte in ihren Grangen gusammen, und ba fie vorber in Berporbringung neuer Gestalten mit der Ratur gewetteifert batte, gab fie ihre Befugniß Eignes gu fchaffen auf und begnügte fich das Gefchaffene nen ju geftalten.

Doch verdient aus der Zeit Alexander's Gin Runftler ausgezeichnet zu werden, der mit großer und antifer

Rraft gearbeitet hat, Ly fipp os, aus Sifyon, von Saus ans ein Rupferschmidt und wie es scheint, ein Schuler der Natur. Da er fab daß die Runftler feiner Zeit den Beg und das Studium der Natur ganglich verließen und fich begnügten die einmal erfundenen Ideglaeftalten mechanisch nachzubilden, fo fehrte er zu der Quelle gurud, nahm die Runft wiederum bei ihrer Burgel, bem Studium des menschlichen Rorpers, auf und erhob fich. nach der Art der alten Meifter, auf Diefem ftrengen Bege durch eigene Rraft zu dem Ideal der Schonheit. Diefe beiben Endpunfte feiner Beftrebungen maren in feinen Berten fichtbar in unübertrefflichen Bildniffen lebender Menschen und in Göttergestalten mancherlei Art, der größten wie der fleinften. In feinen Bildniffen erftrebte er wie es fich giemt, Die größte Aebnlichkeit mit dem größe ten Maage der Schonheit zu vereinigen und behielt unverrudt das Verhältnif vor Augen in welchem die ungestörte Natur fie murde gebildet haben. Biele Bilder gingen aus feiner Sand bervor, aber feines in öftern Biederholungen als das Bild des makedonischen Alexander, den er in mannichfaltigen Größen und Stellungen bildete: in jugendlicher und mannlicher Schonbeit, im Rampf, figend auf dem Thron, auf der Jagd, reitend und auf dem Bagen ftebend. Und da er immer die Rühnheit und Rraft seines Belden mit vorzüglichem Beifte auszudruden verstand, fo dan die alten Dichter wetteifern in dem Breisen der gewaltigen Rubnbeit Dieser Gestalten, verbot Alexander daß irgend ein andrer Runftler als Lyfippos ibn darftelle. Mit gleichem Erfolg bilbete er auch die Benoffen des Ronigs auf der Bahn bes

Ruhmes, vor allen den Bephaftion, in einzelnen Statuen, öfters auch die gange Schaar der Reldberrn um ihren Ronig vereint. 218 in bem erften Rampfe ber Maledonier am Granitos fünf und zwanzig ber auserlefenen Gefährten Alexander's fielen, bildete fie Lyfippos auf des Ronigs Befehl in ehernen Bildfaulen zu Pferde in Lebensgröße in mannichfaltigen Stellungen bes Rampfes, ber Berwundung und bes Todes, und ftellte Diefes malerische Gruppo ju Dion in Matedonien auf, von wo es Metellus nach Bestegung bes Bleudo Dbis lippos entführte um in Rom ben von ibm erbauten Bortitus bamit zu fchmuden. Als ein Gegenftud zu biefem Statuenverein in beffen Mittelpuntte Alexander gle Beuge ber Thaten feiner Freunde ftand, tann eine Jagd betrachtet werden in welcher ber Ronig vom Rrateros unterftust, einen Comen erlegt; Diefes Runftwert mar gu Delphi ale ein Beihgeschent des Rrateros aufgestellt. Denn auch in der Thierbildnerei murde Lyftppos als ein Mufter gerühmt, und bas Alterthum ermabnt mehrere Lowen, Jagdbunde und Streitroffe von feiner Band. Es ift mabricheinlich daß er auch in diefen Begenftanden von ber Natur zu dem Ideale aufgestiegen fei.

Unter den Göttern die Luftppos gebildet, wird der Herakles am Sanfigsten ermähnt. Ein kolosfales Bild diese Haben baibgottes von dreißig Ellen stand von ihm zu Tarent, welches nach der Eroberung dieser Stadt auf das Rapitolium wanderte, und ein anderes von der Höhe eines Jußes, welches jenen auf einem Fels sixend, die Reule in der Rechten, eine Schaale in der Linken haltend darstellte, ist durch die poetischen Beschreibungen

des lateinischen Dichters Statius berühmt worden. Ueberdies zeigte man von Lystppos einen Roloß des Zeus
von vierzig Ellen, nach dem Rhodischen den größten unter allen Rolossen, zu Tarent, dessen Größe der Raubsucht der Eroberer widerstand, und einen andern des
Poseidon zu Korinth als Werte seiner Hand. So ist der
Umfang seines Talents und die Mannichfaltigkeit seiner
Werke nicht minder bewundernswürdig als ihre Anzahl
welche sich nach Einigen bis auf 1500 belief.

Die Neigung zu dem Außerordentlichen die in den Beiten der fintenden Runft überhand zu nehmen pflegt, äußert fich in diefer Epoche ebenfalls durch die Borliebe zu Roloffen, deren Maag und Anzahl wuchs, nicht ohne Einfluß Alexander's und feiner gigantischen Groberungen. Deinochares, oder wie andre wollen, Stafifrates, ein Schuler bes Luftypos, entwarf um der Gitelfeit des Ronigs ju fcmeicheln den fühnen Blan, den Athos in eine Bildfaule Alexander's umzuwandeln welche in der Linken eine Stadt von 10,000 Einwohnern, in der Rechten eine Schaale balte aus welcher er bem Meere einen berabstürzenden Strom fpende. Um diese Zeit wurde von einem andern Schüler Luftppos', Chares dem Rhos dier, der Rolog der Sonne von flebenzig Ellen (oder 105 romischen Fuß) verfertigt, der größte den das Alterthum außer dem Rolog des Nero fennt, der nicht über dem Eingang des hafens ftand um zwischen den gespreizten Beinen, wie man gefabelt, die Schiffe durchzulaffen fondern in der Rabe des Eingangs aufgestellt mar. Benige konnten seine Daumen umfaffen, und jeder feiner Finger mar größer als die meiften Statuen. Beite

Soblen öffneten fich in den abgebrochenen Bliedern, und in dem Innern fab man große Felfenftude welche die Maffe gu halten dienten. Doch nur feche und funfgia Jahre ftand er aufrecht; im Jahre 222 vor Chr. Geb. brach er durch das große Erdbeben, welches Rarien und Rhodos vermuftete, oberhalb ber Rnice ab. Auch liegend erfüllte er noch mit Staunen. Seine Biedererrichtung unterblieb (obichon Btolemaos den Rhodiern 3000 Talenten bierzu anbot), weil ein Drafel es verbinberte. Nachdem er 932 Jahre gelegen wurde er im Jahre 672 n. Chr. G. von einem osmanischen General an einen Juden verfauft welcher 900 Cameele mit dem Erze belud, wornach fich die Quantitat des barauf verwen-Deten Erzes auf ohngefahr 700,000 Centner berechnen lant. - Außer Diesem Rolon mar Roudos noch mit bundert andern Roloffen gleichsam bevölfert, jeder, nach Plinius' Ausspruch, groß genug um einzeln einen Ort berühmt zu machen. Auch in andern gandern die unter matedonischen herrschern ftanden, verbreitete fich biefer Beschmad. Bei einem batchischen Aufzug unter Btolemaos Philadelphos zu Alexandreia, bei welchem der Glanz und Reichthum der alten Belt fast wie ein Rabrden erscheint, murden gange Daffen von toloffalen Bildfaulen, von entfprechenden Umgebungen begleitet, umbergeführt; ein Batchos deffen Bagen 180 Manner. ein filberner Rrater welchen 600 Manner zogen ; Schlauche die mehr als 3000 Maag (bas Maag ju 100 Pfund) faßten, ein goldner Thyrfosftab von 90 guß Lange, und Mehreres nach einem abnlichen Maagitabe. Andre Ronigoftabte blieben nicht jurud, und mo irgend eine Provinz einem königlichen Bohlthäter huldigen wollte, ftellte fie sein Bild in koloffaler Größe auf. Wahrscheinslich gehörte also diesem Zeitalter auch der dreißig Ellen hobe Apollon au, den Lucullus aus Apollonia nach Rom brachte und auf dem Capitolium aufstellte, und so manches andre ähnliche Werk das, von den Alten genannt, in dem allgemeinen Schiffbruch der Kunst unterzegangen ist.

Die ungludlichen und muften Zeiten in welchen die Ruftenftadte von Affen und Griechenland in mutbenden Rämpfen von Galliern, Aetoliern, Makedoniern, von den Soldaten des Mithridates und von den Romern verbeert murden, weit entfernt die Runft zu begunftigen. brachten vielmehr einer Menge berühmter Berfe ben Untergang. Dobona, bas alteste Dratel von Griechenland, wo eine Menge Beihgeschenke aus bem grauen Alterthum angesammelt waren, wurde durch die robe Rauft ber Metoler gerftort, zu beren Zuchtigung die Makedonier von Rache entbrannt mit gleichem Ungeftum in Aetolien wutheten und in dem einzigen Thermon, einer atolischen Sandeloftadt, mehr als 2000 Bildfaulen umfturgten und verftummelten (Bolyb. V. 9). Mit gleicher Robbeit muthete Philippos gegen die Stadt Bergamos, wo er die Bildfaulen und Tempel gerftorte, fo daß felbft die Steine zerschlagen murden um die Biederaufbauung des Berftorten ju hindern, und in den Borftadten von Athen plunderte er die Tempel aus, verbrannte die Saine der Atademie und zerschlug eine Menge von Bilbfaulen. So murde der alte Schat der Runft vermindert zu einer Beit wo er durch neue Berte nicht mehr machfen tonnte.

Bas aber die Griechen fich nicht scheuten zu thun ward noch vielmehr von Romern vollbracht die der Runft eben fo abhold als untundig, alles Ungeweihte ohne Bedenten gerftorten und bald durch den Fortgang fühner gemacht und durch die immer fteigende Rriegsmuth gereizt auch an das Beilige frevelnde Bande legten. In bem reichen Rorinth murden die Schape mehrerer Jahrhunderte ein Raub der Fammen; viele Refte murden muthwillia zerftort. Vieles vergeudet; nicht Beniges auch nach Rom gebracht, bas fich jest immer mehr mit ben Berfen ber griechischen Runft als glorreichen Tropaen feines Rubms au fcmuden pflegte. Da DR. Scaurus als romifder Aedil ein großes Theater für wenige Tage der öffentlichen Refte erbauen ließ, beraubte er die alte Gifpon wegen einer unbefriedigten Schult aller ihrer Gemalde um mit ihnen diefes Gebaube ju fcmuden, und felbit Mauern, auf denen fich berühmte Gemalde befanden, wurden nach Rom geschickt. Die Tempel zu Delphi, Epidauros und Olympia murden ihres alten Schmude durch Sylla beraubt, der in seinem unbedachtsamen Born auch Athen nicht verschonte, einen großen Theil dieser Stadt vermuftete und den mit Reichthumern angefüllten Biraos verbrannte; Sprien, das die Brachtliebe der Ronige mit bewundernswürdigen Berfen gefchmudt hatte, verlor nach der Schlacht bei Magnefia durch die Romer feine fconfte Bierden, und der romifche Feldherr Lucius Scipio verberrlichte seinen Triumph durch eine unglaub. liche Menge von Bilbfaulen die er von ba nach Rom entführte.

Bas indeg den Romern querft nur ein Symbol ihrer

Siege und ein Schmud ibrer Triumpbe gewesen mar. erregte in Rurgem bei vielen berfelben eine Runftlieb. baberei die, wenn fie ichon nicht immer aus reinem Gefühl des Schonen entsprang, auch oft nur Raubsucht erzeugte, doch bisweilen den Rünsten einigen Nugen schaffte und ben Runftlern gur Arbeit verhalf. Aber lange Beit galt eine folche Liebhaberei bei dem größern Theile des Bolts für eine Entartung des Romerfinns, und Diejenigen welche dem Bolte gefallen und durch daffelbe zu Ehrenftellen gelangen wollten, verbargen ihre Reigung und die Gegenstände derfelben vor den Augen der Menge auf ihren Landfigen; und noch in den Zeiten des Diberius wirft ein Geschichtschreiber die Frage auf: ob nicht des Mummius Derbheit und Ungeschmad ruhmvoller und römischer gewesen als die habsuchtige Runftliebe welche furz darauf um fich griff und die Räubereien eines Berres und vieler ihm Aehnlicher erzeugte. Auch bat, aus begreiflichen Urfachen, diefer Runftfinn nie in römischen Gemutbern tiefe Burgeln geschlagen, noch fie aur Bervorbringung eigner Berte gereigt. Gie begnugten fich mit den Ueberbleibseln der alten Runft und mit Dem, was auf ihr Gebeiß in den Bertstätten griechticher Runftler gefertigt murde die fich gleich wie die Philofopben und Rhetoriter gablreich in Rom niederließen. Benige Raifer pflegten die Runfte; ja einige mutheten gegen fle mit vandalischem Ungeschmad. Go wurden die Statuen berühmter Manner welche Augustus auf bem martischen Relde batte errichten laffen, auf Caliqula's Gebeiß niedergeriffen und zerschlagen, und den schönften Bildfäulen der Götter das Baupt des Raifers aufgefest. Rero, obicon er vorgab die Briechen auf alle Beife gu begunftigen, entführte ihnen doch ihre iconften Berte, und fendete Freigelaffene - unter ihnen den beruchtigten Runftrauber Afratos - aus, überall das Befte gum Schmud feiner Balafte auszulefen, wo denn von den Ueberbleibseln des Delphischen Schakes allein funfbundert eberne Bildfaulen entführt murden. Sich felbst aber ließ diefer in Allem ausschweifende Thor als Sonnengott in toloffaler Große darftellen; die Statue maß nach Einigen bundert und gebn, nach Andern bundert und zwanzig Rug und übertraf felbit ben rhodifchen Rolog. Unter feiner Regierung verzehrte der Brand der Stadt eine Menge von Runftwerfen die feit anderthalb bundert Jahren hier aufgehäuft morden. Gine beffere Beit brach für die Runft unter Sadrianus an der mit befonderer Borliebe für das griechische Bolf Griechenland für frei erflarte und feine Stadte mit Runftwerfen fcmudte. Bu Athen ließ er ben Tempel des olympischen Reus aufführen in welchem eine foloffale Bilbfaule bes Gottes von Gold und Elfenbein ftand wie zu Olympia; und ein andrer Tempel ju Rvzifos wird unter die Bunder ber Belt gerechnet. Auf feinen Reisen aber fammelte er die gablreichen Runstwerfe, mit denen er seine munderbare Billa zu Tibur schmudte in welcher die berühmteften Orte und Gegenden Griechenland's - Die Afgbemie. das Lyceum, das Brytaneeion, die Botile, das Tempethal - vorgestellt waren. Aus Diefem Zeitalter find wohl die Bildfäulen des bithynischen Antinous die schonften Ueberbleibsel, die in mannichfaltiger Stellung und Ausdrud die reigenden Buge bes faiferlichen Lieblings , verewigen und durch Hadrian's Liebe und Trauer über alle Theile der Welt verbreitet wurden. Unter diesem Raiser sammelte die Runst zum lesten mal ihre Kraft, und was in den nächstfolgenden Zeiten etwa Rühmliches gebildet wurde, waren Früchte des Saamens den er ausgestreut hatte. Nach dem Commodus hat sich die Runst nicht mehr erhoben.

Diefer Abschnitt ber Geschichte bes Bellenenthums fann nicht geschloffen werden ohne ber zeichnenben Runfte und der Malerei Erwähnung gu thun. Denn obschon der Mittelpunkt der griechischen Runft die Blaftit ift auf welcher auch ihr Rubm unerschütterlich rubt, jo fest diefe doch auch die Zeichnenkunft in großer Bollfommenheit voraus die auch als ein Theil der Ergiebungefünste angeseben und nach dem peloponnefischen Rriege allgemein gelehrt und geubt wurde. Auch die Malerei ift von großen Rünftlern betrieben worden; aber da fie des Borgugs entbehrte daß ihre Berte ein Gegenstand religiofer Berehrung murben, fo ift fie ichon Deswegen hinter der Blaftit gurudgeblieben, andrer Urfachen zu geschweigen, die in dem Mangel der Gulfs. mittel lagen, ohne welche diese Runft nie in einem weis ten Umfange ausgebildet werden tann.

Ob übrigens die Zeichnenkunft früher als die Plastik erfunden worden oder jene, wollen wir als eine muffige Frage dahin gestellt sein laffen; so wie wir auch unersörtert laffen wollen ob diese Runft, wie Einige sagen, durch die Tochter des Dibutades, eines Sikyoniers, als fie den Schatten ihres scheidenden Geliebten an die Band, oder wie Andre behaupten, durch den Dibutades selbst, welcher den Schattenriß eines Pferdes
auf die Erde zeichnete, erfunden worden ist. Alles was
die Alten über die Entstehung und den allmähligen Fortgang der Malerei anführen, besteht nicht sowohl in
Thatsachen als in Vermuthungen, wie sie Jeder mit leichter Mühe ausdenken kann oder wie sie die Erfahrung einem
Ieden an die Hand gibt der sich in seiner Kindheit der
Reißseder oder Kohle zum Zeichnen bedient und ohne Anleitung die Kunst gleichsam erfunden und ausgebildet hat.

Bis in die Zeiten bes erften perfischen Rriegs lag wie es scheint die Malerkunft noch in ihrer Rindheit, und die Maler bedienten fich nur Giner Farbe, mit welcher fie den Umriß ausfüllten und in welcher fie den Schatten durch Schraffirung bezeichneten. Denn bis auf die vier und neunzigste Olympiade mo Apollodoros von Athen den Gebrauch des Pinfels erfand, mar alles Malen nur ein Zeichnen mit bem Griffel mit welchem man die Umriffe in die mit Karben überzogene Tafel eintrug; und diefes anderte fich auch nicht, ba man mit mehrern Karben malen lernte. Diese murden bis gur Erfindung des Binfels in breiten Maffen und ohne viele Berichmelzung mit dem Schwamme aufgetragen. altern Maler bedienten fich aber auch in ihren polychromischen Bemalden nur viererlei Farben: ber weißen und fcmargen, der gelben und rothen, fo daß wie Plinius fagt, felbft Beuris fich mit ihnen begnügte, und Die welche späterhin deren mehrere gebrauchten darum teine gro-Bern Maler maren, fondern fogar durch den Bufat des Reizes die Bobbeit der Runft verringerten.

Die erften Gemälde von größerm Umfange werden erft aus dem blubenden Reitalter Athen's ermabnt, ba alle Runfte, die redenden wie die bildenden, wie von einem Beifte belebt, einen bobern Schwung nahmen. So malte Bananos, ber Bruder des Pheidias, das Treffen bei Marathon in der Bofile zu Athen gemeinschaftlich mit Bolygnotos, dem Thafter, von dem es boch als ein großer Fortidritt gerühmt wird daß er weibliche Rorver mit durchschimmernden Gewändern gemalt und ber alten ägnytischen Steifigfeit ber Befichter burch eine leife Deffnung Des Mundes abgeholfen babe. Aus andern Erwähnungen lagt fich schließen daß er nicht nur die Aehnlichkeit der Gestalt wiedergegeben - denn auf einem seiner Bemalde mar Rimon's Schwester Elpinite fenntlich vorgestellt -, fondern daß er auch über die Ratur binaus in das Ideale gegangen. Gines der größten Gemälde des Polygnotos aber mar in der Lefche zu Delphi, auf welchem er das eroberte und rauchende Troja. dann an dem Ufer des Sellespontos die Griechen porgestellt batte, wie fie mit Beute und Befangenen umringt fich gur Reife ruften. Gine genauere Befdreibung Diefes Gemaldes lefen wir bei Baufanias (10, 25), aus dem wir Folgendes entlehnen. Sinnvoll hatte der Runftler hier den gruppenreichen Bordergrund mit der Berodung von Troja contraftirt, beffen vermuftete Stragen burch Die eingeriffenen Mauern gefehn wurden. Des Menelaos' Schiff ftebt an dem Ufer icon jur Abfahrt bereit, und man erblidte in feiner Rabe die Belene, die Urfache bes Rriegs, von verwundeten Trojanern umringt; und in einer andern Gruppe griechischer gurften die Raffandra,

die Meisten in dumpfem Schweigen begriffen, den einzigen Reoptolemos ausgenommen, welcher noch einige Trojaner verfolgt und tödtet. Auf einer andern Seite der Lesche war der Eingang der Unterwelt in dem Reiche der Nacht abgebildet mit Odysseus an dem User des Acheron, und dem Tartaros voll grausender Strafen und Elyston mit seligen Schatten angefüllt. Auf dem erstern dieser beiden Gemälde waren über hundert, auf dem andern über achtzig Figuren vorgestellt: jeder war nach altem Gebrauch der Name beigeschrieben.

Da die Malerfunft unter ben Griechen weniger Belegenheit zur Ausübung fand als die Blaftif, indem fie fich nur auf die Berschönerung der Sallen und Tempel gleichsam als ein Anbang der Baufunft beschränfte, Bris vatpersonen der altern Zeit aber mohl nur felten ihre Bohnungen mit Gemalben geschmudt baben, fo darf es uns nicht Bunder nehmen daß fie auch nach biefen Anfangen welche etwas Bedeutendes erwarten ließen, dennoch nur langsam fortschritt und , wie es scheint , in weiter Entfernung binter der Blaftit jurud blieb. Nachdem Diefe ihre bochfte Bluthe ichon gezeigt hatte, furz nach bem peloponnefischen Rriege, fangt die Epoche der Bollendung der Malerfunft an, und zwar durch Apollo. boros ben Athener, welchem die Erfindung bes Binfels beigelegt wird (beshalb der Stiggraph benannt), womit auch Das übereinstimmt daß man ibm vorzugsweise die Bertheilung des Lichtes und Schattens zuschreibt. Bon ihm fagt Plinius, er habe der Runft zuerft Ruhm und Ansebn verschafft; denn vor ihm sei tein Bild verfertigt worden welches die Augen zu festeln vermocht batte.

In die Ruftapfen des Apollodoros trat deffen Schuler. Reuris, aus Berafleia in Groß - Griechenland, melder in ber idealen Bildung des weiblichen Rorpers alle Maler übertraf, meshalb ihm die Rrotoniaten bas Bild (eine Belene) zu malen auftrugen, mit welchem fie (als bem töftlichsten Beibgeschenke) ben berühmten Tempel ber Bere mit dem Beinamen der Lafinischen fcmuden woll-Bie ber Runftler in der Belene die vollendete Schonbeit, fo wie fie in der Beftalt eines irdischen Beibes erscheinen fann, bargestellt batte, fo bilbete er die bochfte Idee feuscher Sittsamkeit in der Gestalt einer Benelove. Dag er auch die Natur treu nachzubilden verstanden, deuteten die Alten durch die befannte Geschichte feines Bettftreites mit Parrbafios an : dennoch vermißten Andre den charafteristischen Ausdruck der Gestalt und die Art der sittlichen Wahrheit, welche die Malerei dann eingubugen pflegt, wenn fie mit der Plaftit wetteifernd nach bem bochften Ideale ftrebt.

Um die nämliche Zeit blühte Parrhasios, aus Ephesos, in dessen Gemälden man die Beobachtung der zartesten Berhältnisse, die saubere Aussührung aller Theile und die Schärse und Richtigkeit der Umrisse bewunderte. Mit ihm wetteiserte Timanthes aus Samos, von dessen Werken die Alten das Opfer der Iphigeneia mit der größten Bewunderung nennen, als reich an mannichsaltigem Ausdruck der umstehenden Personen, unter denen sich auch Agamemnon befand, dem der Künstler, weil er für den Schmerz des Baters keinen schicklichern Ausdruck fand, das Haupt verhüllt hatte. Als er in der Darstellung des Streites über die Wassen des

Achilleus mit Parrhasios wetteiserte, und die Richter ihm den Sieg zuerkannten, sagte Parrhasios, es schmerze ihn nur um seines Ajas willen, der jest zum zweiten Male von einem untauglichen Nebenbuhler überwunden worden. Uebrigens urtheilte das Alterthum von Timanthes' Gemälden daß sie mehr errathen ließen als sie wirklich ausdrückten, nicht blos darum weil sie nur Ideales darstellten, sondern, wie es scheint, vornämlich wegen der reichhaltigen Motive die in ihnen niedergelegt waren.

In bem Beitalter Alexander bes Großen erhielt die Malerei wie Die Plaftit ben Rufat Des bochften Reizes und der Anmuth vornämlich durch Apelles, den Roër, ben Schuler eines gelehrten Meiftere, Des Bamphilos, welcher die Ausübung der Runft zuerft mit theoretischer Einficht verband und ben Unterricht der Geometrie mit ihr vereinigte. Es icheint Apelles fei tiefer als einer feiner Borganger in das mabre Befen der Malerei eingebrungen, indem er bas trodne und einseitige Streben nach bem plaftischen Ibeal verließ um seinen Berten ein reicheres und mannichfaltigeres Leben einzuhauchen. Bie Lpfippos, vereinigte er das Talent, die Bahrheit der Natur in Bildniffen darzuftellen mit icopferifcher Rraft. modurch er vorzüglich die Gunft Alegander's gemann. Ein Bild diefes Ronigs, wie er den Blit ichleudert, murde in dem Tempel der ephefischen Artemis gezeigt. und man bewunderte die bervortretende Sand und den Blig welcher außer der Flache zu fein schien. Auch die Reldberrn Alexander's hatte er in mannichfaltigen Stellungen gemalt, bald einzeln, bald gruppirt und in mannichfachen Situationen. Unter feinen idealen Berfen

wurde am Meisten eine Artemis geschätzt, von einem Chor opfernder Jungfrauen umgeben, und die aus dem Meere auftauchende Aphrodite (Anadyomene). Während er an diesem Bilde arbeitete überraschte ihn der Tod, und es sand sich kein Maler der es gewagt hätte den untern Theil welcher unvollendet geblieben war, auszuführen. Dieses Bild war ursprünglich zu Kos in dem Tempel der Aphrodite aufgestellt, wurde aber später vom Augustus nach Rom gebracht und sand seinen Plat in dem Tempel des vergötterten Casar.

Um die nämliche Zeit blühte auch Arifteides, ber Thebaner, der, obgleich feine Farbengebung minder gefällig mar, boch wegen des feelenvollen Ausdrude feiner Bemalde gepriefen wird, die wie es icheint, vorzüglich Schlachten und Eroberungen barftellten. Gines Diefer Art welches einen Rampf der Mafedonier mit den Berfern vorftellte, umfaßte mehr als bundert Riquren: fein Meisterstück war aber die Trauerscene einer eroberten Stadt und die Sauptgruppe darauf eine fterbende Mutter, zu deren Bruft ein Rind froch, fie aber wehrt es ab, damit es nicht ftatt der Milch Blut trinke. — Berühmter noch mar zu berfelben Beit Protogenes aus Raunos in Rarien, welcher burch unbesteglichen Gifer fur Die Runft die Schwierigkeiten der Armuth übermand die ibn nothigte bis zu feinem funfzigften Jahre feinen Unterhalt in gemeiner Arbeit zu suchen. Da aber Apelles, der über jede niedrige Gesinnung erhaben mar, seine Runft fennen lernte und fab daß er in feinem Baterlande menig geachtet wurde, taufte er Giniges von ibm fur eine große Summe welche er freiwillig bot und ließ das Be-

rucht verbreiten, er habe die Bilder gefauft um fie fur Die Seinigen auszugeben. Sierdurch murde Brotogenes auch feinen Landsleuten befannt. Gines feiner berühmteften Gemalde mar ber Jalpfos, ein einheimifcher Beros von Rhodos, an meldem er fieben Jahre gearbeitet; Jalyfos mar ale Jager bargeftellt und ein feuchender bund neben ibm. Das Bild um beffen willen Rhodos, wie mir gleich ergablen werden, gefcont murde, ftand ju Blinius' Beiten in bem Tempel des Friedens in Rom, mar aber icon zu Blutarchos' Beiten in einem Brande ju Grunde gegangen. Als Demetrios mit dem Beinamen Boliorfetes Rhodos belagerte, batte ber Runftler feine Bertstatt außerhalb der Rauern und mar den Bebelligungen der Reinde Breis gegeben. Da ihn nun Demetrios ju fich berief und ihn fragte, worauf er vertraue daß er por der Stadt verweile, antwortete er, er miffe daß Demetrios mit den Rhodern Rrieg führe, nicht mit der Runft. Da gab ihm der Reldherr eine Bache und Sicherheit, und besuchte ibn oft um ibn arbeiten zu febn. Much fagt man, Demetrios habe fich nie entschließen fonnen, die Stadt von der Seite anzugreifen und der Gefahr eines Brandes auszusegen, von mo aus allein fie batte erobert werden fonnen, meil er mußte daß bier der 3alpfos aufbewahrt wurde. Und fo entging ibm ber Sieg. Babrend Diefer Reit, unter dem Geräusch der Baffen, vollendete Brotogenes feinen Satyr, welchen er den rubenden nannte, weil er ihn an einer Gaule lebnend gebildet, und der zu feinen vorzüglichften Berten gerechnet murde. Die Alten ergablen daß fein Maler fo viele Beit und fo großen Bleiß auf feine Arbeiten gewendet babe. Dagegen wird die Schnelligkeit des Rikomachos, seines Zeitgenossen bewundert, der doch nicht geringere Kunst gezeigt. Bon ihm sah man zu Rom in dem Tempel der Minerva auf dem Capitol einen Raub der Proserpina, eine Siegesgöttin die ein Viergespann lenkte, und eine Scylla die in dem Tempel des Friedens stand.

Nach dieser Zeit scheint die Malerei teine großen Fortschritte gemacht zu haben, und da selbst die Veranslassung zur Aussührung großer Werke sich seltner darbot, verlor sich die Runst in das Aleine und suchte durch sorgsfältige Ausarbeitung mehr als durch Schönheit der Gestalt und geistreiche Composition zu gefallen. In dieser Gattung zeichnete sich vor Allen Preisos aus dessen Zeit sich nicht genau bestimmen läßt. Er bildete die gemeine Natur, Werkstätten von Schustern und Badern, Rüchen, Märkte und Aehnliches mit vollendeter Aunst nach. Seine Arbeiten wurden bei den Römern sehr hoch geachtet die sich auch in dieser Kunst nur mit dem Fleise der Griechen begnügten.

Erft spät würdigten die Römer den Werth der Malerei. Denn noch nach der Einnahme von Korinthos sah
Polybios die schönsten und berühmtesten Werke der alten
Malerei von den römischen Soldaten zu dem gemeinsten
Gebrauch verwüstet, und eben nicht höher ward von ihren
Anführern das Schöne geschäpt. Als daher bei einer
Versteigerung der Beute, Attalos, der König von Pergamos, ein Gemälde des Aristeides, welches den Bakchos darstellte, für eine große Summe erstand, erstaunte
Mummius über den Preis, und da er es für unmöglich
hielt einem gewöhnlichen Brett durch Zeichnung und Far-

ben einen solchen Werth zu geben, argwöhnte er daß dieses Gemalbe irgend eine geheime Kraft besitze die dem
Könige besannt sein musse, nahm es zurud und weihte
es in dem Tempel der Ceres. In den nächsten Zeiten
versielen die Römer in ein andres Extrem: Griechenland's Gemalde wurden eben so wie seine Statuen entführt. Es wurde gewöhnlich, die schönen Zimmer, die
Speisesale, und vornämlich die Villen mit Gemalden zu
schmuden, und das erste Jahrhundert der römischen Monarchie zog viele griechische Maler nach Rom, deren Geschmad und Talent in einer Art von Verzierungskunft
die Bader des Titus beurkunden.

Bie boch übrigens diefe Runft im Alterthum gefliegen, fann aus ben noch vorhandenen Berfen nicht mit Bewißheit beurtheilt werden; Die Befchreibungen ber Alten aber find ebenfalls unfichere Rubrer, ba ihnen Die Vergleichung mit dem Vollkommneren abging, und noch überdice Die Berfaffer berfelben feine tiefe Renntniß verrathen. Ueberhaupt baben die Alten wenig Bedeutendes über die Runft geschrieben weil fie es für belehrender hielten ein schones Werk bervorzubringen, als, mabrend man felbst unfruchtbar fei, über fremde Er geugniffe viele Worte ju machen; und ba man überall bei ihnen vieles Bortreffliche feben tonnte, fo hatten fie nicht nothig ju bem Gulfemittel ber Armuth, dem schwachen Abschatten burch Worte, ihre Buflucht zu nehmen. Go lagt fich indeg mit Bahricheinlichfeit behaups ten daß wenn die alten Maler durch Richtigfeit ber Beiche nung und die Wahl fcboner Bestalten, wie auch durch das geschmachvolle Zusammenstellen der Lokalfarben ausgezeichnet gewesen find, fie in der Anwendung der Berspective bei größern Compositionen, und in dem Bellduntel bas aus der Berfchmelgung der Farben entspringt, der neuern Runft nachgeftanden. Ihre Compositionen felbft waren meift wie die Scenen ihrer Dramen überque einfach, und beschränkten fich auf wenige Bersonen, die in einer leicht verftandlichen Sandlung begriffen, erschienen. Benn daber die Malerei der Alten in Rudficht auf Das worin fie überhaupt am Größten waren, in Gestaltungen und in Schönheit der Form einen Borgug gehabt baben mag, fo fceint ihnen die neuere an poetischer Tiefe überlegen au fein: ein Unterschied ber in der Religion der alten und neuern Zeit nothwendig gegrundet ift. Die Religion des Alterthums mar voll von Gestalten, in die einen tiefern Sinn zu legen einige Rube toftete; Die driftliche Religion bingegen ift voll Tiefe und Gedankenfulle, die in Bestalten ju faffen die schwere Aufgabe der neuern Malerei geworden ift. Indem diefe fich nun unabläffig bemühte, diefe Aufgabe ju lofen und das unergrundliche Bebeimniß der Religion finnlich anzudeuten, bat fie nothwendig dem Bedeutungsvollen ein großes Uebergewicht geben muffen, und die gemuthvolle Tiefe welche den größten Theil der beiligen Geschichte erfüllt, bat fich von diefer auch über die andern Gegenstände der Malerei verbreiten muffen.

So also haben wir die Geschichte der hellenischen Nation durch die mannichfaltigen Gebiete verfolgt auf denen fich ihre Krafte entwickelt haben, durch die Beran-

berungen ibrer politischen Thatigfeit, burch die Garten ihrer Boefie, ihrer Beredtfamteit, ihrer Gefchichtetunft und Philosophie, und julest durch die reichen Befilde ber bildenden Runfte. Bir find bingugetreten zu dem Merkwürdigsten und Schönsten was von den Trummern Diefer untergegangenen Belt durch ein gunftiges Balten des Bufalls bei dem allgemeinen Schiffbruch an unfre Ruften getrieben worden; ebenfo haben mir verweilt bei ber mehmuthigen aber belehrenden Erinnerung an Bieles mas nur noch in dem todten Buchftaben lebt. Bie ein Gestirn in dem blauen Azur des Simmels. Das nur der febnsuchtsvolle Bedanke erreicht, fo fdwimmt uns Griechenland in der nebelnden Ferne ber Bergangenbeit von wo nur einzelne Strahlen zu uns berüber fommen. an deren Licht wir oft unfre eigne Armuth erkennen . inbem wir die herrlichkeit der Korm ahnend bewundern. Aber Dieses Licht bat auch auf dem Boden der neuen Belt viel Schones ins Dafein gerufen, und ber Ginn des Alterthums, wenn er auch aus dem Leben gewichen. ift darum noch nicht den Gemuthern der Einzelnen perloren die ihre Blide und Bergen nach jenem Orient der Runft und Biffenschaft wenden. Die mirfende Rraft bes Großen und Schonen ift ewig; und es ift mobl fein fconerer Berein bentbar, als griechischer Groffinn in einem Gemuth mit dem Sinn des Chriftenthums. Stole mit Demuth, Sobbeit mit Liebe vermablt.

# Synchronistische Mebersicht

ber in

wbs' Bellas berührten wichtigsten Did und Begebenheiten.

derungen ihrer politischen Thatigfeit, durch die Garten ihrer Boefie, ihrer Beredtfamteit, ihrer Gefchichtstunft und Philosophie, und julest durch die reichen Befilde ber bildenden Runfte. Bir find bingugetreten gu dem Merkwürdiasten und Schönsten was von den Trummern Diefer untergegangenen Belt durch ein gunftiges Balten des Rufalls bei dem allgemeinen Schiffbruch an unfre Ruften getrieben worden; ebenfo baben wir verweilt bei der wehmuthigen aber belehrenden Erinnerung an Bie les was nur noch in dem todten Buchstaben lebt. Bie ein Bestirn in dem blauen Azur des himmels, das nur der febnfuchtsvolle Gedante erreicht, fo fcwimmt uns Griechenland in der nebelnden Ferne der Bergangenheit von wo nur einzelne Strahlen zu uns herüber fommen, an deren Licht wir oft unfre eigne Armuth erkennen, indem wir die herrlichkeit der Korm abnend bewundern. Aber dieses Licht hat auch auf dem Boden der neuen Belt viel Schones ins Dasein gerufen, und ber Ginn des Alterthums, wenn er auch aus dem Leben gewichen, ift darum noch nicht den Gemuthern der Ginzelnen verloren die ihre Blide und Bergen nach jenem Orient der Runft und Wiffenschaft wenden. Die wirkende Rraft des Großen und Schönen ift ewig; und es ift mobl fein fconerer Berein benfbar, als griechischer Groffinn in einem Gemuth mit dem Sinn des Chriftenthums, Stoll mit Demuth, Sobbeit mit Liebe vermählt.

Drud ber Sofbuchbruderei in Altenburg.

# Synchronistische Aebersicht

ber in

bs' Hellas berührten wichtigsten Männer und Begebenheiten.

ben einen solchen Werth zu geben, argwöhnte er daß dieses Gemälde irgend eine geheime Rraft besitze die dem Rönige bekannt sein muffe, nahm es zurud und weihte es in dem Tempel der Ceres. In den nächsten Zeiten versielen die Römer in ein andres Extrem: Griechenland's Gemälde wurden eben so wie seine Statuen entführt. Es wurde gewöhnlich, die schönen Zimmer, die Speisesäle, und vornämlich die Villen mit Gemälden zu schwinden, und das erste Jahrhundert der römischen Ronarchie zog viele griechische Maler nach Rom, deren Gesichmad und Talent in einer Art von Verzierungskunft die Bäder des Titus beurkunden.

Bie boch übrigens Diefe Runft im Alterthum geftiegen, fann aus den noch vorhandenen Werken nicht mit Bemigbeit beurtheilt werden; die Beschreibungen der Alten aber find ebenfalls unfichere Rubrer, da ibnen die Bergleichung mit dem Bollfommneren abging, und noch überdies die Berfaffer berfelben feine tiefe Renntniß verrathen. Ueberhaupt baben die Alten wenig Bedeutendes über die Runft gefchrieben weil fie es fur belehrender hielten ein ichones Werf bervorzubringen, als, mabrend man felbft unfruchtbar fei, über fremde Erzeugniffe viele Borte zu machen; und da man überall bei ihnen vieles Bortreffliche feben fonnte, fo hatten fie nicht nothig zu bem Gulfemittel ber Armuth, bem schwachen Abschatten durch Worte, ihre Buflucht zu nehmen. Es lagt fich indeg mit Babricheinlichkeit behaups ten daß wenn die alten Maler durch Richtigfeit der Zeichs nung und die Wahl ichoner Weftalten, wie auch durch Das geschmachvolle Bufammenftellen ber Lofalfarben ausgezeichnet gewesen find, fie in der Anwendung der Ber-Spective bei größern Compositionen, und in dem Bellduntel das aus der Berschmelzung der Farben entspringt, der neuern Runft nachgeftanden. Ihre Compositionen felbft waren meift wie die Scenen ihrer Dramen überaus einfach, und beschränften fich auf wenige Bersonen, die in einer leicht verständlichen Sandlung begriffen, erschienen. Benn daher die Malerei der Alten in Rudficht auf Das worin fie überhaupt am Größten waren, in Gestaltungen und in Schönheit der Form einen Borgug gehabt haben mag, fo scheint ihnen die neuere an poetischer Tiefe überlegen ju fein: ein Unterschied ber in ber Religion ber alten und neuern Zeit nothwendig gegrundet ift. Die Religion des Alterthums war voll von Bestalten, in die einen tiefern Ginn zu legen einige Dube toftete; Die driftliche Religion bingegen ift voll Tiefe und Wedankenfulle, die in Gestalten zu faffen die schwere Aufgabe der neuern Malerei geworden ift. Indem diefe fich nun unablässig bemühte, diefe Aufgabe ju lofen und das unergrundliche Geheimniß der Religion finnlich anzudeuten, bat fle nothwendig dem Bedeutungsvollen ein großes Uebergewicht geben muffen, und die gemuthvolle Tiefe welche den größten Theil der beiligen Geschichte erfüllt, bat fich von diefer auch über die andern Gegenstände der Malerei verbreiten muffen.

So also haben wir die Geschichte der hellenischen Nation durch die mannichfaltigen Gebiete verfolgt auf denen sich ihre Kräfte entwickelt haben, durch die Beran-

berungen ihrer politischen Thatigfeit, durch die Garten ibrer Boefte, ihrer Beredtfamfeit, ihrer Gefchichtefunft und Philosophie, und julest durch die reichen Gefilde ber bildenden Runfte. Bir find bingugetreten zu dem Merkwürdigsten und Schönften mas von den Trummern Diefer untergegangenen Belt durch ein gunftiges Balten Des Bufalls bei bem allgemeinen Schiffbruch an unfre Ruften getrieben worden; ebenfo haben wir verweilt bei ber mehmutbigen aber belehrenden Erinnerung an Dieles mas nur noch in dem todten Buchstaben lebt. Bie ein Bestirn in dem blauen Azur des himmels, bas nur ber febnfuchtsvolle Bedante erreicht, fo fcwimmt uns Griechenland in der nebelnden Ferne der Bergangenheit von mo nur einzelne Strablen zu uns berüber fommen, an deren Licht wir oft unfre eigne Armuth erkennen, indem wir die herrlichkeit der Korm abnend bewundern. Aber Dieses Licht bat auch auf dem Boden der neuen Belt viel Schones ins Dafein gerufen, und der Ginn des Alterthums, wenn er auch aus dem Leben gewichen. ift darum noch nicht den Gemuthern der Ginzelnen perloren die ihre Blicke und Bergen nach jenem Orient der Runft und Biffenschaft wenden. Die wirkende Rraft des Großen und Schonen ift ewig; und es ift mobl fein fconerer Berein bentbar, als griechischer Groffinn in einem Gemuth mit dem Ginn des Chriftenthums, Stola mit Demuth, Sobheit mit Liebe vermablt.

| herrn.    | Dichter.                                                            | Philosophen.                           | Gefdict:<br>ichreiber. | Runftler.        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------|
| toffes.   | Sophofice ges<br>boren.                                             | Pythagoras<br>flirbt.<br>Benon geboren |                        |                  |
| Des.      |                                                                     |                                        |                        |                  |
|           | Panyafis.                                                           |                                        |                        | Pheibia <b>s</b> |
|           | Aeschnlos erfter Sieg.                                              |                                        | herobotos geb.         | geboren.         |
|           | Euripides geborren am Lage der Schlacht bei Sa-lamis.               |                                        |                        |                  |
| anias,    | Charilos geb.                                                       |                                        |                        |                  |
| otte.     | Aefcplos' Perfer.                                                   | Empedofics.                            | Thufydides<br>geboren. |                  |
| <b>L.</b> | Simonides flirbt.<br>Epicharmos blüht<br>Sophofles' erfter<br>Sieg. | Sofrates geb.                          |                        |                  |

er wichtigsten politischen Begebenheiten, ber berubm fcichtich

| Gefe <b>ha</b><br>Staaton | Politifche Begebenheiten.               | Beitbeftimmung. |                |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|
| Minos.                    |                                         | Jahre v.        | Dipmpiaben,    |
| Rhadama                   |                                         | Cbr. G.         | Jahre.         |
| 1                         | Troja zerstört.                         | 1184            |                |
| 1                         | Ginwanderung ber Dorer in Die           | 1104            |                |
| 1                         | Peloponnes.                             |                 |                |
| l                         | Robros in Athen.                        | 1068            |                |
|                           | jonische Banderung.                     | 1040            |                |
| Lyfurgos.                 |                                         | 884             |                |
| 1                         | Canillas Giasmin Dinmuis                | 776             | D. 1.1         |
|                           | Rordbos, Sieger in Olympia.             | 110             | <b>D</b> . 1,1 |
| ł                         | erfter meffenifcher Rrieg.              | 743             | 8.1            |
| 1                         | Gründung v. Sprakus durch Archias.      | 734             | 11,3           |
|                           | Gründung v. Spbaris von Achaern.        | 721             | 14,4           |
| 1                         | <b>3</b>                                | 700             | 20,1           |
| 1                         |                                         | 691             | 22,2           |
| ł                         | sweiter meffenischer Rrieg.             | 682             | 24,3           |
|                           | Die alteite Seefchlacht ber Griechen    | 664             | 29,1           |
| 2.4.4.4                   | zwischen Rorinthern u. Rertyraern.      |                 | •••            |
| Baleutos .                |                                         | 661             | 29,4           |
| Z Dilicia.                | Appfelos in Rorinth.                    | 660             | 30.1           |
|                           | Grundung von Byjang burch De-<br>garer. | 658             | 30,3           |
|                           | guier.                                  | 648             | 33,1           |
| 1                         |                                         | 640             | 33,1           |
|                           |                                         | 632             | 37,1           |
| Drafon.                   |                                         | 624             | 39,1           |
| 1                         | Aufstand des Aplon in Athen.            | 612             | 42,1           |
| l                         | Athener erobern Salamis.                | 604             | 44.            |

ttafel smanner, Dichter, Philosophen, Redner, Getunftler.

| Dichter.                                              | Philosophen.    | Rünftler.                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                 | Dabalos.                                                                                                      |
| · Jahr 950 homerische<br>gc.                          |                 |                                                                                                               |
| Jahr 850 Sefiodos.                                    |                 |                                                                                                               |
| '6 thilifce Dichter.                                  |                 | Rholos u. Theodoros, Crfin-<br>ber des Craguffes.<br>Cherfijpbron erbaut d. Tempel<br>ber Artemis in Ephejos. |
| hos blüht.<br>s.<br>hos ftirbt.                       |                 | Glaufos, Erfinder des Löthens.                                                                                |
|                                                       |                 | Raften des Rypsclos.                                                                                          |
| dros, Cpiler.<br>oros geboren.<br>aus Wethymna blüht. | Thales geboren. | Leiches.                                                                                                      |
|                                                       |                 | 28*                                                                                                           |

## mndroniftifde Ueberficht.

| Gefetzgel<br>Staatsmi       | tbestimmung. Politifche Begebenheiten.                                    |                     | Beitbeftimmung.    |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
|                             | h                                                                         | Jahre v.<br>Chr. G. | Jahre d.<br>Olymp. |  |
|                             |                                                                           | 460                 | 80,1               |  |
| 1                           |                                                                           | 458                 | 80,3               |  |
|                             | Megina's Scemacht vernichtet.                                             | 457                 | 80,4               |  |
| 1                           |                                                                           | 456                 | 81,1               |  |
| I bemiftoffes               | Baffenftillftand zw. Athen u. Sparta.                                     | 450                 | 82,3               |  |
| Rimon ftirb                 | Rimonifcher Frieben.                                                      | 449                 | 82,4               |  |
|                             | Schlacht bei Roroneia.                                                    | 447                 | 83,2               |  |
| Charondas<br>Thuriern       | Perilles am Ruber.                                                        | 444                 | 84,1               |  |
| 1                           |                                                                           | 442                 | 84,3               |  |
|                             | Samifcher Krieg.                                                          | 44 l                | 84,4               |  |
|                             |                                                                           | 440                 | 85,1               |  |
|                             |                                                                           | 436                 | 86,1               |  |
|                             |                                                                           | 435                 | 86,2               |  |
|                             | Potidaa fällt von Athen ab.                                               | 432                 | 87,1               |  |
|                             | Peloponnefifcher Krieg.                                                   | 431                 | 87,2               |  |
| Perifles ftir<br>Kleon, ter | Beft in Athen.                                                            | 429                 | 87,4               |  |
| Jan. 211.                   |                                                                           | 428                 | 88,1               |  |
| ļ                           |                                                                           | 427                 | 88,2               |  |
|                             | Schlacht bei Delion. Brafidas.                                            | 424                 | 89,1               |  |
| Rleon stirbt                |                                                                           | 423                 | 89,2               |  |
|                             | Friede zwifden Sparta und Uthen.                                          | 421                 | 89,3               |  |
|                             | Feldzug der Athener unter Alfibiadce und Gulippos nach Sifelien.          | 414                 | 91,2               |  |
|                             | Mary and the                                                              | 408                 | 93,1               |  |
|                             | Alfibiades febrt flegreich nach Athen gurud. Lufander, fpartan. Felbherr. | 407                 | 93,2               |  |
|                             | Dionufice . Inrann in Spratus.                                            | 406                 | 93,3               |  |
| l                           | Schlacht bei Megos Botamoi.                                               | 405                 | 93,4               |  |

# Syndroniftifde Heberfi 🗱

|                                                                            |                                                                        |                                                 | -                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ichter.                                                                    | Philosophen.                                                           | Redner.                                         | Befchicht=<br>fcreiber.                                               | Runftler.                                                                                                                                                                                          |
| d. Aefchylos.<br>os ftirbt. '                                              | Empedoffes.<br>Parmenides.                                             | Gorgias<br>blüht.                               | ·                                                                     | Pheidias' Anf.<br>Polugnocos.                                                                                                                                                                      |
| es stirbt. ides' erster Sieg. solles An= gone. s blüht. hanes' Dei= aleis. | Hippolrates,<br>der Ar <sub>s</sub> t, blüht.<br>Anagagoras<br>jtirbt. | Isofrates<br>geboren.<br>Prodifos<br>tritt auf. |                                                                       | Pheidias stellt das Bild der<br>Uthene im Par<br>thenon auf.<br>Obeion gebaut<br>Pheidias' Zeue<br>in Olympia.<br>Usamenes un!<br>Aristotrettos,<br>Pheidias'Schü<br>ler: Polyfleis<br>tos, Myron. |
|                                                                            | Philolaos, der<br>Pythagoräer.                                         |                                                 | Thurndides<br>geht in die<br>Berbans<br>nung.<br>Serodotos<br>ftirbt. |                                                                                                                                                                                                    |
| es stirbt.<br>les stirbt.<br>anesFrösche                                   |                                                                        |                                                 | Cphoros<br>geboren.                                                   | Apollodoros.                                                                                                                                                                                       |

### Syndroniftifde Ueberficht.

| Gefe <b>hgeb</b><br>Staatsmä | Bolitifche Begebenheiten.                                                                         | Beitbestimmung. |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|                              |                                                                                                   | Jahre v.        | Zahre d. |
| :                            |                                                                                                   | Chr. G.         | Olymp.   |
|                              |                                                                                                   | 499             | 70,2     |
|                              |                                                                                                   | 497             | 70,4     |
|                              | Befestigung von Peiraeue.                                                                         | 493             | 71,4     |
|                              | erfter Bug ber Perfer gegen Gries<br>henland. Marbonios Flotte vers<br>ungludt.                   | 492             | 72,1     |
|                              | gweiter Jug ber Perfer gegen Grie-<br>denland. Schlacht bei Mara-<br>thon.                        | 490             | 72,3     |
|                              | ŕ                                                                                                 | 489             | 72,4     |
|                              |                                                                                                   | 488             | 73,1     |
|                              | Gelon , Tyrann in Spratus.                                                                        | 485             | 73.4     |
|                              |                                                                                                   | 484             | 74,1     |
| Arifteibes verl              |                                                                                                   | 483             | 74,2     |
|                              | dritter Feldzug der Perfer gegen<br>Griechenland. Schlacht bei Ther-<br>mophia, dann bei Salamis. |                 | 75,1     |
|                              | Schlacht bei Platää; tann bei Rofale.                                                             | 479             | 75,2     |
| !<br>                        | Gelon +. Sieron fein Rachfolger.                                                                  | 478             | 75,3     |
|                              |                                                                                                   | 473             | 76,4     |
|                              |                                                                                                   | 472             | 77,1     |
| Themistoffel                 | Anfang der athenischen Seeherr-                                                                   | 471             | 77,2     |
| bannt.                       | schaft.<br>Rimon's Land = und Seefieg am<br>Flug Eurymedon.                                       | 470             | 77,3     |
| Berifles' Anfo               | O                                                                                                 | 469             | 77,4     |
|                              |                                                                                                   | 468             | 78,1     |
|                              | Aufstand der Beiloten.                                                                            | 464             | 79,1     |
| Kimon verban                 |                                                                                                   | 461             | 79,4     |

## Syndroniftifde Ueberficht.

| m.         | Dichter.                                                            | Philosophen.                           | Gefdict=<br>foreiber.  | Rünftler.            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| cē.        | Sophofics ges<br>boren.                                             | Pythagoras<br>ftirbt.<br>Zenon geboren |                        |                      |
|            | Panyafis.                                                           |                                        |                        |                      |
|            | Aeschnlos erster Sieg.                                              |                                        | Serodotos geb.         | Pheidias<br>geboren. |
|            | Euripides gebos<br>ren am Tage der<br>Schlacht bei Sas<br>lamis.    |                                        |                        |                      |
| as,<br>der | Chorilos geb.                                                       |                                        |                        |                      |
| •          | Aefchylos' Perfer.                                                  | Empedofles.                            | Thulhdibes<br>geboren. |                      |
|            | Simonides ftirbt.<br>Epicharmos blüht<br>Sophoftes' erfter<br>Sieg. | <u>i</u>                               |                        |                      |

| Beitbestimmung. |          | Politische Begebenheiten.                                                                  |       |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jahre b.        | Jahre v. |                                                                                            |       |
| Dlymp.          | Chr. G.  |                                                                                            |       |
| 108.3           | 346      | Bugang von Philippos belagert.                                                             |       |
| 109,4           | 341      | Chang con thinking confern                                                                 |       |
| 110,1           | 340      |                                                                                            |       |
| 110,3           | 338      | Schlacht bei Charoneia.<br>Timoleon befreit Sikelien von den Ty-<br>rannen und Karthagern. |       |
| 111,1           | 336      | Mlegandros, Konig.                                                                         |       |
| 111,3           | 334      | llebergang nach Uffen. Schlacht am Granifos.                                               |       |
| 111,4           | 333      | Schlacht bei 3ffve.                                                                        | 1     |
| 112,1           | 332      | Alexandreia gegründet.                                                                     |       |
| 112,2           | 331      | Schlacht bei Arbela. Ronig Agis ftirbt.                                                    |       |
| 114,2           | 323      | Alexandros ftirbt in Babylon.                                                              |       |
| 114,3           | 322      | ber lamische Krieg Rriege unter ben Diabochen.                                             | Mi    |
| 115,4           | 317      | Demetrios Phalereus in Athen.                                                              | F. W. |
| 117,3           | 310      | Dementios poutereus in anyth.                                                              |       |
| 118,2           | 307      | Demetrios Poliorfetes in Athen.                                                            |       |
| 119,1           | 304      | Dem. Pol. belagert Rhobos.                                                                 |       |
| 119,4           | 301      | Schlacht bei Ipfos. — Konig Pyrrhos von Epeiros.                                           |       |
| 121,1           | 296      | Demetrios ber Phaler. in Alexandreia. Grundung d. Mufeions in Alexandreia.                 |       |
| 122,2           | 291      | Crant and c. Stales and an arrest                                                          | M     |
| 123,3           | 286      |                                                                                            |       |
| 124,4           | 281      | der achaische Bund erneuert.                                                               |       |
| 125,1           | 280      | tet adjuljaje Cane timenti                                                                 |       |
| 132,1           | 252      | Aratos befreit Sifnon.                                                                     |       |
| 134,2           | 243      | Nais in Sparta.                                                                            |       |
| 136,3           | 222      | Solacht bei Sellafia.                                                                      |       |
| 141,2           | 215      | Aratos stirbt.                                                                             |       |
| 142,1           | 212      | Sprafus durch Marcellus erobert.                                                           |       |
| 200             | 100      | Philopomen, Feldberr ber Achaer.                                                           |       |
| 145,4           | 197      | Schlacht bei Annostephala.                                                                 |       |
| 146,1           | 196      | Die Griechen auf d. Ifthmus frei erffart.                                                  |       |
| 153,2           | 167      | a se suite order to be                                                                     |       |
| 158,3           | 146      | Berftorung von Korinth. Achaia in ber Bewalt ber Romer.                                    |       |

#### Syndroniftifde lleberfict.

| ben.                           | Redner.                                                | Geschicht=<br>schreiber.    | Rünftler.                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ren.                           | Aefchines' Ber-<br>rath.<br>Joërates'<br>Panathenaifos | Ephoros.                    | Apelles u.Protogenes                                                       |
| umt nach                       | Zsofrates ftirbt                                       | Ephoros ftirbt.             | Deinofrates, Bau-<br>meister.<br>Relanthios.                               |
| )niker, †.<br>it.<br>ein Nach= | Demosthenes † .                                        |                             |                                                                            |
| in Athen.                      |                                                        |                             |                                                                            |
|                                |                                                        |                             | Chares arbeitet an<br>bem Koloß von Rhos<br>bos, Protogenes am<br>Jalysvs. |
| irbt.                          |                                                        |                             |                                                                            |
| fer blüht.<br>oren.            |                                                        |                             |                                                                            |
| bt.                            |                                                        |                             |                                                                            |
|                                |                                                        | Polybios in<br>No <b>m.</b> |                                                                            |

#### Sierzu noch folgende Angaben:

- 100 nach Chrifti Beburt : Plutarchos.
- 117-135. Sabrians Regierung.
- 140. Paufanias.
- 163. Lufianos. Ptolemaos, ber Geograph.
- 273. Longinos, ber Rhetor,
- 330. Einweihung von Konstantinopel. 360. Raifer Julian. Libanios.
- 1453. Einnahme von Ronftantinopel.

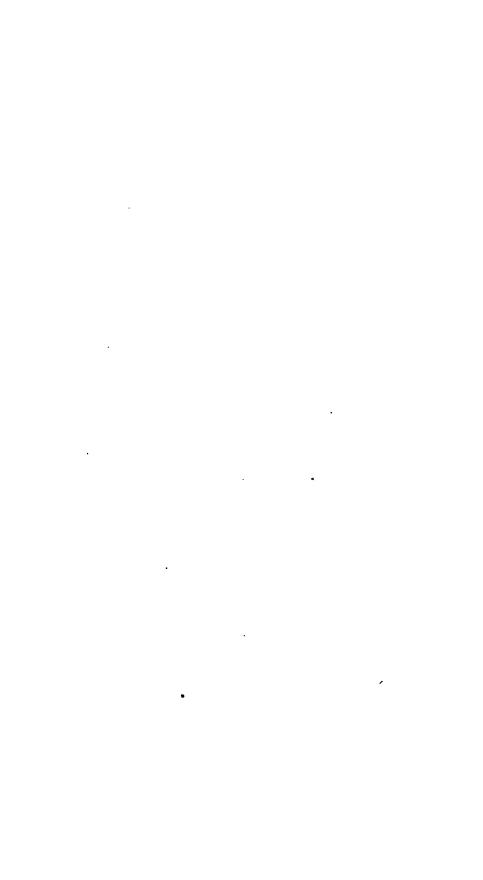

#### hierzu noch folgende Angaben:

- 100 nach Chrifti Geburt : Plutarchos.
- 117-133. Sabrians Regierung.
- 140. Paufanias.
- 163. Lufianos. Btolemaos, ber Geograph. 273. Longinos, ber Rhetor,
- 330. Einweihung von Konftantinopel.
- 360. Raifer Julian. Libantos. 1453. Einnahme von Konstantinopel.

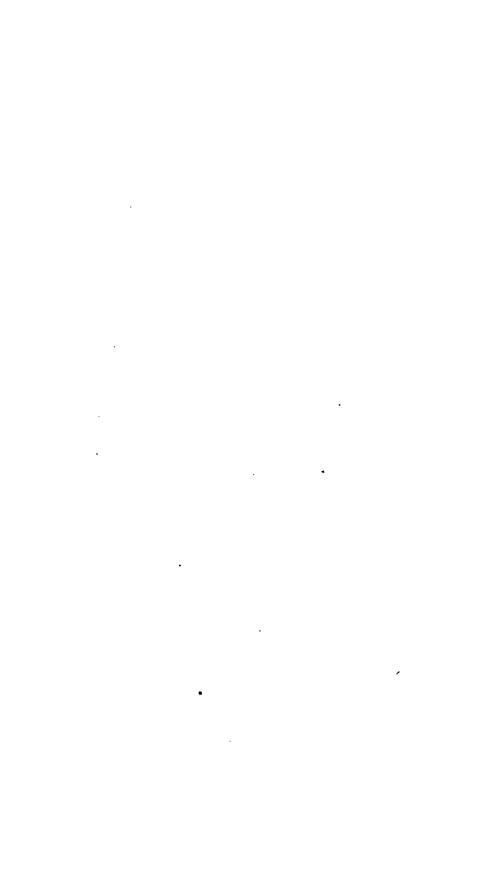

#### Siergu noch folgente Ungaben :

100 nach Cbrifti Weburt: Plutarchee.

117-135. Sabrians Regierung.

140. Paufanias.

163. Lufianos. Btolemaos, ber Geograph.

273. Longinos, ber Rhetor,

330. Einweihung von Konftantinopel.

360. Raifer Julian. Libanios.

1433. Ginnahme von Ronftantinopel.

•

.

.

•

.

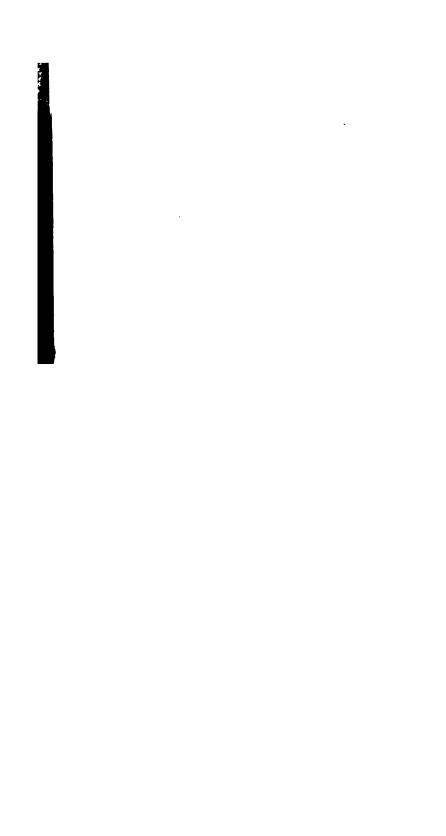

.

·







